





# The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA

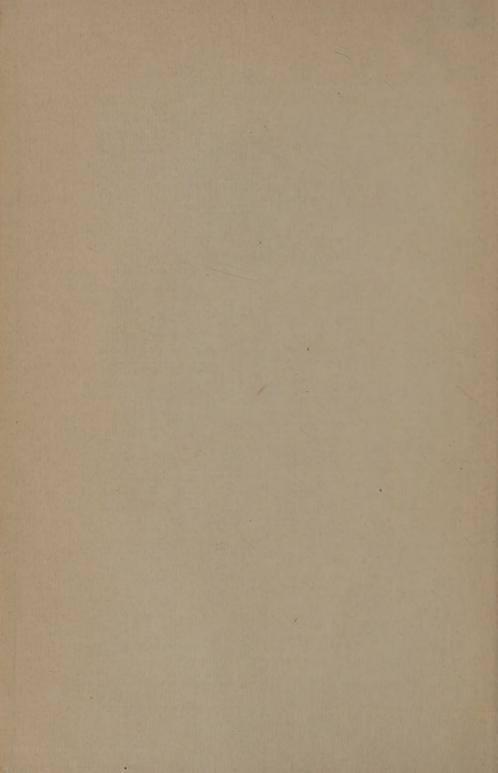



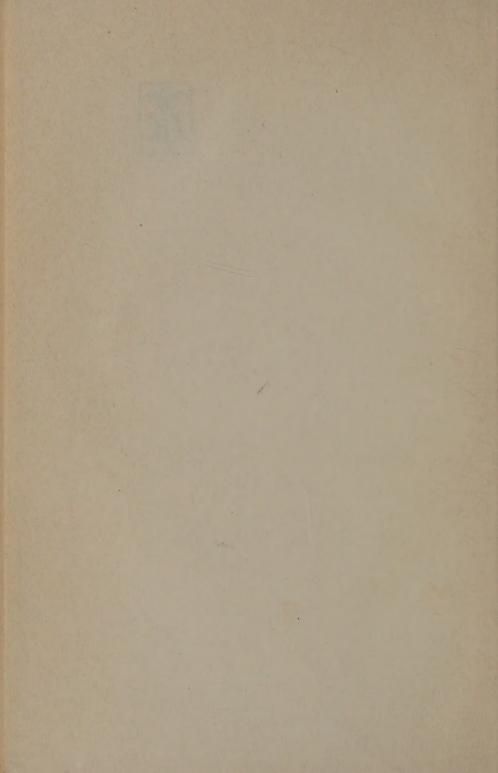

15 R15 V.2

Martin Rade

## Glaubenslehre

Zweiter Band

Drittes Buch: "Bom Geift"

Theology Library

SCHOOL OF THEOLOGY

AT CLAREMONT

California

## Vorwort

Abolf von Harnack - bem auch biefer Band gewidmet ist - unterscheibet in seiner jüngsten Schrift "Die Entstehung der driftlichen Theologie und des firchlichen Dogmas" zweierlei Theologie: eine von Innen und eine von Anfen. "Jene bringt ben gedankenmäßigen Inhalt ber Religion vom Standpunkt bes Gläubigen zu einem geordneten einheitlichen Ausbruck und rechnet für seine Wahrheit auf die innere Überzeugungskraft ober zieht sich auf Die Einsicht zurück, daß eine Straffenkarte von London nur für Solche von Wert ift, die in London leben." (A. a. D. S. 54.) Sie ist ihm späterhin (S. 88) "überhaupt keine wiffenschaftliche Theologie, sondern etwas Anderes, Höheres — Bekenntnis." Ohne mir ben Komparativ bieses letzten Urteils anzueignen, stelle ich mich mit meiner Glaubenslehre bewuft in diese "Theologie von Innen" hinein, indem ich ihre Beschreibung gern auf mich übernehme. Aber ich möchte barum boch nicht auf wiffenschaftlichen Charakter verzichten, indem ich zugleich mit der "Theologie von Außen" wenigstens andauernd Zwiesprache halte. Rur so barf ich mich innerhalb ber Zunft sehen laffen, und nur fo kann ich verantworten, daß ich dies meinen Studenten als Glaubenslehre vorgetragen habe.

Ich ging aber biesen Weg für sie, weil ich aus Erfahrung wußte, daß ihnen zum Teil über ihrem Studinm bie Hauptsache: bas Evangelium, nicht vertrauter geworden sei, und weil ich es als den Hauptberuf des Spstematikers ansah, es ihnen vollends vertraut zu machen.

Ich wünsche meinem Buche zu Lesern Studenten, Kanstidaten, Pfarrer, Lehrer (diese zumal, wie sie heute auf den Akademien ausgebildet werden) — aber auch Laien beiderlei Geschlechts, denen es um die Sache zu tun ist. Mehr als um die Begründung. Denn ich verstehe wohl, wie im gelehrten Betrieb die Begründung die Hauptsache wird, nämlich als das, was eben den wissenschaftlichen Theologen vom praktischen unterscheidet. Aber wie viele Systematiker haben nun im Laufe der Zeiten "begründet", und wie wenig ist davon geblieben? Wo aber über dem Scharfsinn des Eisers um die Begründung die Sache, die Klarheit des Gegenstandes und das Interesse an ihm leidet, kann man unmöglich auf dem rechten Wege sein.

Ich wiederhole, daß man sich nicht an dem vielen Lastein stoßen soll. Es ist alles übersetzt und erläutert. Aber die Lehre unsers Glaubens ist nun einmal durch fremde Sprachen gegangen und in fremder Sprache zuerst begriffen worden. Das können wir nur unschädlich machen und können im Gegenteil nur davon Gewinn ziehen, wenn wir für den fremden Gedankenausdruck die Erinnerung und das Verständnis behalten.

Was aber und wie ich es unternommen habe, das konnte ich nur auf Grund eines langen reichen Lebens, für das zu danken ich alle Ursache habe.

Marburg a. L., am 70. Geburtstage.

Der Verfasser

|                | Drittes Buch: Pneumatologie                                                                                                  |                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| § 60.          | Einleitung                                                                                                                   | 1                    |
|                | 1. Kapitel: Der heilige Geist in Dogma<br>und Bibel                                                                          |                      |
| § 62.          | Das Dogma vom heiligen Geist                                                                                                 | 7<br>12<br>18        |
|                | 2. Kapitel: Der heilige Geist als<br>Claubenslehrer                                                                          |                      |
| § 65.          | Geist und Glaube in der lutherischen Scholastik Geist und Glaube bei Luther                                                  | 35<br>40<br>44       |
|                | 3. Kapitel: Der heilige Geist als Prediger des<br>Worts und als Schöpfer der Bibel                                           |                      |
| § 68.<br>§ 69. | Wort Gottes und Bibel bei Luther                                                                                             | 53<br>72<br>83<br>98 |
|                | 4. Kapitel: Der heilige Geist als Gemeinde=<br>gründer und Gemeindeerhalter                                                  |                      |
|                | Die Kirche als Gemeinschaft des Enthusiasmus (Gotteskirche)<br>Geglaubte und empirische Kirche (Gotteskirche und Weltkirche) |                      |
|                | 5. Kapitel: Der heilige Geist als Träger<br>christlichen Gebetslebens                                                        |                      |
|                | Anbetung und Andacht                                                                                                         |                      |
|                | 6. Kapitel: Der heilige Geist als Offen=<br>barer und Richter der Sünde                                                      |                      |
| § 76.<br>§ 77. | Gesetz und Evangelium                                                                                                        | 158<br>165           |

---

|        | 7. Kapitel: Der heilige Geist als Schaffer<br>der Gerechtigkeit |    |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----|--|
| 8 79   | Der ordo salutis                                                | 80 |  |
|        | Die iustificatio                                                |    |  |
|        | Das königliche Prieftertum der Kinder Gottes 1                  |    |  |
|        |                                                                 |    |  |
|        | Christiicher Quietismus                                         |    |  |
| 9 83.  | Christlicher Aktivismus                                         | 05 |  |
|        | 8. Kapitel: Der heilige Geist als Bringer                       |    |  |
|        | einer neuen Weltanschauung                                      |    |  |
| 8 84.  | Christliche Weltanschauung                                      | 22 |  |
|        | Das Bunder                                                      |    |  |
|        | Glaube und Glaubensgedanken                                     |    |  |
|        | Seele und Geift                                                 |    |  |
|        |                                                                 |    |  |
| 8 00.  | Die fromme Phantasie                                            | JG |  |
|        | 9. Kapitel: Der Geist der Hoffnung                              |    |  |
| § 89.  | Hoffnung und Hoffnungsgedanken                                  | 60 |  |
| § 90.  | De fine — Ende oder Ziel? 2                                     | 66 |  |
| § 91.  | Der Christ und der Tod 2                                        | 72 |  |
| \$ 92. | Gott Alles in Allen 2                                           | 83 |  |
| 0      |                                                                 | 0  |  |
| Anhang |                                                                 |    |  |
| 1. Pe  | xsonenverzeichnis                                               | 95 |  |
| 2. 80  | ichverzeichnis                                                  | 99 |  |

## § 60. Einleitung

Lehre von Gott, Lehre von Christus, Lehre vom heiligen Geist ist die christliche, auch die evangelische Glaubenslehre. Wer an Gott glaubt, ist Christ. Wer an Christus glaubt, ist Christ. Wer an ben heiligen Geist glaubt, ist Christ. Es bedeutet das nicht dreierlei Glauben, sondern einen, den seldigen. Und jedesmal, wenn man den einen Glauben von den drei bejaht, hat man den ganzen christlichen Glauben, das ganze Christentum. Das ist die lebendige Dreieinigkeit, die in unserer Seele und in der evangeslischen Gemeinde lebt.

Bon unten gesehen — gewiß. Aber die Hauptsache ift, daß das,

was wir sehen, von oben kommt. Und daß es wahr ist.

In den Glaubenslehren oder Dogmatiken von heute ist vom hei= ligen Geist wenig die Rede. In sehr frommen und trefflichen Werken ist ihm eben nur ein Kapitel oder kaum dieses gewidmet. Herrmann hat einen Paragraphen "Gott im Leben erlöfter Menschen" überschrieben und fügt dazu in Klammern: "(Der heilige Beift)". Bei Julius Raftan sucht man im Inhaltsverzeichnis vergebens nach ihm, das Nachschlageregister verweist uns auf elf Stellen. Wendt, in einem Werke von 670 Seiten, handelt von ihm auf vier Seiten: "Der heilige Geist in den Christen". Haering, der nämlichen Theologengruppe angehörig, hat dagegen den ganzen positiven Teil seines "christlichen Glaubens" aufgebaut wie wir: "Der Glaube an Gott den Bater" (170 Seiten), "Der Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes" (80 Seiten), "Der Glaube an den heiligen Geist Gottes und Chrifti" (150 Seiten). Man fann vom christlichen Glauben nicht anders lehren, wenn man der christlichen Lehrüberlieferung gerecht werden und gultige Lehre darstellen will.

Aber auch die Orthodoxie des neunzehnten Jahrhunderts verweilt nur mit Zurückhaltung beim heiligen Geiste. Luthardt, der in der Christologie selbstverständlich erst von der Person, dann vom Werke Christi handelt, weiß beim heiligen Geist nur vom Werke zu sagen und beschreibt es unter den Überschriften: "Die person-liche Heilsaneignung" und "Die Kirche". Natürlich wird an früsherem Orte die Kirchenlehre vom heiligen Geist und ihre biblische

Voraussehung bedacht. Der Ort dafür pflegt die Trinitätslehre zu sein. So auch bei dem Lutheraner v. Dettingen. Aber er bietet als porletten Abschnitt (330 Seiten) eine Pneumatologie, die in Charitologie (Lehre von der Gnade), Efflesiologie (Lehre von der

Rirche) und Bisteologie (Lehre vom Beilsglauben) gerfällt.

In der neuesten umfangreichen Dogmatik von Reinhold Gee= berg (1257 Seiten) bekommt der heilige Beist tein Rapitel für sich, er tritt nur in zwei von fünfzig Paragraphen in der Uberschrift auf. Durchgängig verschwindet der heilige Geift neuerdings hinter bem "Reiche Gottes".

Es lohnt, die wenigen Lehrsätze mitzuteilen, die Schleier= macher bem heiligen Geifte widmete. Er überschreibt dieses Stud feiner Glaubenslehre (2 88 121-125): "Von der Mitteilung des heiligen Beistes" und beschreibt sie in folgenden Sätzen:

Alle im Stande der Heiligung Lebenden sind fich eines innern Antriebes, im gemeinsamen Mit- und gegenseitigen Aufeinanderwirfen immer mehr Eines zu werden, als des Gemeingeistes des von Chrifto gestifteten neuen Gefamtlebens bewußt.

Der heilige Geift konnte als dieser Gemeingeift erft nach der Entfernung Christi von der Erde vollständig mitgeteilt und aufgenommen

merden.

(Erster Lehrsat.) Der heilige Geist ist bie Bereinigung bes gött= lichen Wesens mit der menschlichen Natur in der Form des das Gefamtleben der Gläubigen beseelenden Gemeingeistes.

(Zweiter Lehrsat.) Jeder Wiedergeborene ift des heiligen Geiftes teilhaftig, so daß es keine Lebensgemeinschaft mit Christo gibt ohne Gin-wohnung des heiligen Geiftes, und umgekehrt.

(Dritter Lehrfat.) Die von bem heiligen Geift befeelte driftliche Rirche ist in ihrer Reinheit und Vollständigkeit das vollkommene Abbild des Erlösers, und jeder einzelne Wiedergeborene ift ein erganzender Beftandteil dieser Gemeinschaft.

Diese Sätze eröffnen große Perspektiven. Und der folgende § 126 zeigt vollends, ein wie reiches Gebiet sich der christlichen Betrach= tung neu auftut:

Die von dem heiligen Geift beseelte Gemeinschaft der Gläubigen bleibt in ihrem Berhalten zu Chrifto und zu biesem Geist immer fich felbst gleich, in ihrem Berhaltnis zur Welt aber ist fie bem Wechsel und ber Beränderung unterworfen.

Damit ist denn der große Abschnitt von dem Bestehen der Kirche in der Welt eröffnet, nachdem die erft angeführten Gabe dem Abichnitt vom Entstehen ber Kirche zugewiesen waren. Man beachte, wie der Gedanke der Rirche dem Gedanken des heiligen Geistes in diesem Zusammenhang übergeordnet ist.

Bei Schleiermacher befinden wir uns auf reformiertem Boben. So erst recht bei seinem treuen Schüler Alexander Schweizer. Da wir uns mit unserer Darstellung und Erörterung gemeinhin auf lutherischem Boben bewegen, verweilen wir noch einen Moment bei Schweizers Beise vom heiligen Geiste zu lehren \*).

Unter dem Haupttitel "Das Erlösungswerk ober die der Dreizeinigkeit Gottes entsprechenden Wirkungen (opera oeconomica ad extra)" behandelt er zum Dritten "Die Ökonomie des heiligen Geistes" (d. i. die diesem innerhalb der Trinität zufallende Berufszaufgabe, sagen wir kurz: sein "Werk") und lehrt darüber:

Die göttliche Aktuosität in der Aneignung des ewig vom Bater beschlossen und in der Zeit vom Sohne dargebotenen heils ist die Ökonomie des heiligen Geistes, vermöge welcher das göttliche Leben durch Christus als gottmenschliches bestimmt, auch der Gemeinschaft der Gläubigen mitgeteilt wird und in dieser wohnt und lebt.

Er findet die Idee der dritten trinitarischen Hypostase (s. u. § 61) "durftig", aber ftellt fest, daß angelehnt an fie von ber driftlichen Lehre der ökonomisch (d. i. als Organ innerhalb der göttlichen Beilsveranstaltung) verstandene heilige Geift "in reichen Dogmen verarbeitet wird". Es steht nicht eine dritte Berson der Gottheit da= hinter, sondern die Aktuosität (b. i. die im Tun sich auswirkende, nicht ruhende Urt) des gottmenschlichen Lebensprinzips. Logos und Pneuma fallen eigentlich zusammen. Aber seit der Logos in Gins geset ift mit Chriftus, bleibt für das Pneuma das Gin= wohnen und Wirken des göttlichen Lebens in der Be= meinde, als göttliche Aftuosität. Wir wurden etwa fagen: sofern Die Initiative Dabei gang auf Gottes Seite ift. Das Pneuma ift der Gemeingeist der Kirche, der den Mittler voraussetzt und durch ihn für uns bedingt und bestimmt wird. Go ift er das von diefer Einzelerscheinung des historischen Christus frei werdende, der Bemeinde zugute tommende gottmenschliche Pringip. Rurg, der heilige Beift ist die schlechthin attuose Unade, gratia efficax, und die Lehre von ihm die Lehre von der gratia applicatrix, von der den Menschen erfassenden Gnade.

In dieser Linie bewegt sich die Pneumatologie innerhalb der Glaubenslehre des verflossenen Jahrhunderts. Gleichsam abschlies

Bend erklärt Herrmann:

Der kürzeste Ausdruck für das Wesen des heiligen Geistes ist: Gott in uns und Christus in uns. Deshalb bedeutet die Frage, ob der heilige Geist als persönlich lebendig oder als unpersönliche Krast zu denken sei, daß man diese Gedanken des Glaubens seben: Gott im

<sup>\*)</sup> Die Glaubenslehre ber Evangelisch=Resormierten Kirche (1844 und 1847) 2, S. 436 f.

Leben erlöster Menschen!] nicht verstanden hat. Der heilige Geift ist nichts Anderes als der gegenwärtig auf uns wirkende, lebendige Gott. (Dogmatik S. 100.)

Wenn wir aber damit beschrieben haben, wie es um die "Dogmatiken von heute" steht, so sind wir dabei von einem heutigeren Heute vielleicht überholt. Denn es macht sich ein zunehmendes Reden vom heiligen Geist und eine zunehmende Behandlung der Lehre von ihm in der theologischen Schriftstellerei bemerkbar\*).

Mich will es schon lange dünken, daß eine gedankliche Durchbringung der Lehre vom heiligen Geist unserer Verkündigung heilsam und unserer kirchlichen Einigkeit förderlich sein müßte. Allerdings bleibt dabei ein großes Bedenken zu überwinden. Wichtiger ist, daß man den heiligen Geist hat, als daß man von ihm redet. Dasselbe gilt zwar auch von "Gott" und von "Christus". Aber die Sache liegt doch dort anders. Wieso, davon an seinem Orte. Es wäre gewiß schrecklich, wenn nun sede Sonntagspredigt, sede Religionsstunde vom "heiligen Geist" widertönen würde. Er könnte das tatsächlich viel weniger vertragen als Christus und Gott. So versolge ich schon im voraus mit einiger Sorge die vielen Kapitelüberschriften dieses Buchs mit ihrer Wiederholung des Namens des heiligen Geistes. Aber es muß gewagt und auch einmal so gesagt werden.

Ferner: man erwarte keine "Definition". Definiert haben wir auch Gott nicht und Christus. Nichts Lebendiges kann man auszeichend beschreiben und verständlich machen. Und eine definitive Beschreibung wird es auch zum Schluß nicht geben. Immerhin ist es ein Ziel, sinis, unser ganzen Erörterung, der Erkenntnis des Wesens dessen, was im Christentum "heiliger Geist" heißt, so nahe wie möglich zu kommen.

Und noch ein Vorbehalt. Ein Kritiker findet, daß wir unfre Meinung nicht genug "begründen". Nun ist "begründen" etwas Andres als "beweisen". Beweisen, demonstrieren, wollen wir gar nichts. Aber begründen, motivieren, schon! Unsre ganze Methode ist doch die, daß wir von den Motiven her zur Kenntnis und Ers

<sup>\*)</sup> Erich Schaeber, Das Geistproblem in ber gegenwärtigen spftematischen Theologie. 1924. Ich habe mit Absicht bieses Buch nicht vor Vollenbung der Nieberschrift bieses Bandes gelesen. Als ich meine Vorlesung hielt, war es noch nicht erschienen. Vgl. auch Erich Schaeber, Die Geistfrage in der neueren Theologie, Zeitschr. sir spstem. Th. 1925, Het 3. Die Stellung, die der Geist in meinem Spstem hat, verdankt er nicht der Beobachtung eines heutigen Bedürsnisses, sons dern der Versenkung in das cristliche Dogma.

fenntnis kommen. Aber hier nun, beim heiligen Geist, kann man sagen: er, seine Existenz, sein Wirken, ist doch das Motiv selber, das uns zum Glauben treibt und zwingt. Wie soll es denn letter Gegen stand des Glaubens sein, wenn es wesentlich Motiv ist? — Run, auch das muß sich im Lause unsrer Untersuchung finden.

Unser Ausgang ist und bleibt durchaus von unten her. Bom Menschen. Lom gläubigen Menschen. Bom christgläubigen Menschen. Bom der Gemeinde, von der Kirche. Was diesen Menschen Wahrheit und Wirklichkeit ist, die sie glauben, an die sie glauben. Was öffentliche Lehre und zugleich in den Herzen lebendig ist. Was auf diesem Boden gilt.

Im ersten Buche gingen wir davon aus, daß wir Gott haben, daß Gott unser ist. (Habemus Deum, et Deus ipse noster est.

S. 32.)

Im zweiten Buche gingen wir davon aus, daß wir die Wohltat des Werkes Christi ersahren und daher ein besonderes Verhältnis der Abhängigkeit zu Christus haben. (Christum cognoscere est

beneficia eius cognoscere. S. 190.)

Nun im dritten Buche handelt es sich darum, daß damit in Menschen, in der Menschheit, in der christlichen Menschheit ein ganz besonderer, eigener Zustand geschaffen ist. War an Christus — trot aller Ablehnung der hergebrachten Logos-Christologie — das Westentliche, daß in ihm das Wort Fleisch geworden ist (Logos sarx egéneto), so bezeugen wir nun mit Tersteegen in seinem Weihenachtslied: "Gott ist im Fleische", und darum können wir ihn, den Gegenwärtigen, im Geist und in der Wahrheit andeten (en pneumati kai aletheia proskynein, Joh. 4, 24). Die Transszendenz wird zur Immanenz. Das Wunder, daß Unendliches in Endliches, Unbedingtes in Bedingtes eingeht, eingehen kann (Finitum capax infiniti), erfüllt sich, wird selige Tatsache.

Durch das erste Buch hindurch sahen wir Gott in seinem Werke an uns: Offenbarung, Erwählung, Erlösung; den richtenden, rechtsertigenden, versöhnenden, heiligenden, schaffenden, erhaltenden, rezgierenden und siegenden Gott — das alles von ihm uns, gewiß nur infolge seiner Berührung mit uns, tactus in spiritu — das alles Aufrichtung seiner Herrschaft über uns und über das, was ist — das alles nur, damit ich zu ihm sage "Vater", wir zu ihm sagen "unser Bater". Da überwiegt durchaus die Transszendenz

der Gottheit.

Durch das zweite Buch bekennen wir uns zu Christus. In seinem Werk und Wort, in seiner geschichtlichen Person, in diesem vere homo tritt uns die Offenbarung, Versöhnung, Erwählung durch Gott wie nirgends entgegen, wie denn all das vorher Ge-

sagte von ihm her seine besondere Farbe, sein besonderes Berständnis hat und bekommt. Von da aus sehen wir in ihm den Mittler, Heiland, Herrn — Gottes Reich ist uns Christi Reich — so dem Einzelnen wie der Gemeinde — und die Transszendenz

neigt sich zur Immanenz.

Was bleibt übrig für das dritte Buch? Schleiermacher fragt einmal: "Was muß werden, weil der christliche Glaube ist?" Auch wir werden so fragen. Aber zunächst fragen wir: Was ist nun eigentlich, weil Gott und weil Christus ist? Und die Antwort wird sein: Heiliger Geist ist da! Pneuma ist da! Und davon reden wir in diesem dritten Buch.

Wenn Jemand die ersten Christen fragte: Was habt ihr denn nun Besonderes? Weshalb seid ihr denn Christen? Dann haben sie geantwortet: Wir haben das Pneuma! wir haben die Charismen!

b. i. wir haben ben Geift und die Geiftesgaben.

Davon müssen wir ausgehen und zusehen, was daraus geworden ist. Es ist ein weiter Weg. Es wird uns Vieles unterwegs begegnen, wobei wir uns aufhalten müssen. Aber schließlich sollen wir doch nachher wissen, was es um den heiligen Geist sei. Und sollen es auch Andern sagen können, denen, die drin sind, und denen, die draußen sind.

Mit drei Sprüchen schließen wir diese Einleitung.

Joh. 4, 24: Pneuma ho theos. Geist ist Gott.

2. Kor. 3, 17: Hö de kyrios to pneuma estin. Der Herr (Christus) ist der Geist.

2. Kor. 13, 13. Hē charis tu kyríu Jesū Christū kai hē agape tu theū kai hē koinonia tu hagíu pneumatos meta pántön hymön. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen Geistes — mit euch allen!

## Erstes Kapitel Der heilige Geist in Dogma und Bibel

## § 61. Das Dogma vom heiligen Geist

Wenn wir das Dogma vom heiligen Geist an entscheibender Stelle aufsuchen wollen, muffen wir uns in die Zeit ber Raifer Ron= stantin und Theodosius begeben. Damals bekamen die Glau= bensfäte ber driftlichen Theologen Rechtstraft. Zunächst für das römische Reich, darnach für die ganze Christenheit, mehr oder meniger bis auf unsere Tage (f. Bb. 1, S. 3 f.). Wir kennen schon den Beichluß, den unter Konftantins Borfit die Synode von Nicaa 325 gefaßt hat. Diese Formel ift nicht identisch mit jener, die als Nicaenum, als nicanisches Glaubensbekenntnis bann ihren Sieges= zug durch die ganze chriftliche Kirche gehalten hat. Sie ift insbesondere für die Lehre vom heiligen Geist völlig unergiebig, den= noch unschätbar wichtig, weil grundlegend für die Anerkennung des Geistes innerhalb der Trinität. Der Beschluß, den die Bäter von Nicaa 325 gefaßt haben, enthält das Bekenntnis des Glau-bens zuerst an den Ginen Gott Bater, sodann an den Ginen Herrn Jesus Chriftus, den Gingeborenen des Baters, aus seinem Befen gezeugt, mit ausführlichen Worten, um schließlich turz hinzuzufügen: kai eis to hagion pneuma "und an den heiligen Beift" glauben wir. (Siehe Bb. 1, S. 178.) Die Väter von Nicaa interessierten sich damals, 325, nicht für

Die Väter von Nicäa interessierten sich damals, 325, nicht für die Lehre vom hagion pneuma. Sie nahmen sie mit in ihre Kundzebung auf, weil sie diese dritte Größe dank dem Tausbesehl Matth. 28, 19 in der allgemein verwendeten Taussormel hatten. Nicht daß man sich in den dreihundert Jahren seit Christus über das Bekenntnis zum Geist keine Gedanken gemacht hätte. Über diese waren überaus mannigsaltig und jedenfalls noch nicht Gegenstand eines zur Entscheidung drängenden Streites geworden. Tertullian († um 230, überhaupt von grundlegendem Einfluß auf die Gestaltung der Trinitätslehre) hat das Pneuma zuerst "Gott" genannt. Origes nes († 254, später als Keher verurteilt, aber zunächst die Entswickelung der Theologie bestimmend wie kein Zweiter) sah in dem

Geist zwar ein geschaffenes, aber boch gleich dem Sohne in die Gottheit hinein gehöriges Wesen. Man ließ fich insgemein bis über Die Tage von Nicaa hinaus daran genügen, daß man schlicht ben Glauben an den heiligen Geift bekannte und damit den Glauben an die Gegenwart göttlichen Beiftands zur Beiligung und Bollen= bung. Erft fpat (etwa feit 351) wandte fich Athanafius († 373), der Vorkampfer für die wesensgleiche Gottheit des Sohnes, dem Broblem ber Gottheit auch des Geistes zu. Er weiß es nicht anders, als daß vom Geifte alles gilt, was vom Sohne gilt. Das Pneuma gehörte in das Eine göttliche Wesen hinein, das im Bater seinen Ursprung und seine Existenz hat, und konnte barum so wenig ein Geschaffenes sein wie der Logos. Auch der Geift mar, wie der Cohn, homousios to patri, gleichen Wesens mit dem Bater. Das durch= zusetzen ging nicht ohne harte Rämpfe mit den "Bneumatomachen", ben "Feinden des Beistes", die noch versuchten andre Fäden der Tradition weiterzuspinnen \*). Aber 381, auf der Synode von Konstantinopel, mar man so weit, daß man die Homousie des Beistes bekennen konnte. Ein neues Symbol, eine neue Formel haben die 150 Bäter damals nicht aufgestellt. Sie haben einfach die oben geschilderte Formel von Nicaa wiederholt, aber, wie berichtet wird, noch einen Beschluß zur Trinitätslehre gefaßt, der die Gegner der Homousie des Geistes verdammte. Diese Sate haben wir in ihrem Wortlaut nicht mehr. Dafür hat sich seit dem Konzil von Chalkedon 451 die Meinung durchgesett, man besitze in dem heute soge= nannten Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum das Bekenntnis der Synode von Konstantinopel 381 \*\*). Dieses Symbol steht auch in dem Konkordienbuch der lutherischen Kirchen und wird heute in einigen deutschen evangelischen Landeskirchen an Stelle des Apostolitums als besonders feierlicher Ausdruck des chriftlichen Glaubens an hohen Festtagen im Gottesdienst bekannt. Kur uns sind hier wichtig die Worte, die darin dem heiligen Geiste gewidmet sind, und die wir nun in der Übersetzung wiedergeben, die sie in unferm Ronkordienbuch von 1580 gefunden haben \*\*\*):

\*\*) Obiges ift die gemeine Meinung. Neuerdings bat Ebuard Schmart in einem gelehrten Artifel bes Constantinopolitanum als gleichen Rechts neben bem Nicaonum von der 381er Synobe proklamiert erwiesen: Zeitschr. f. neuteft. Wiffensch. 1926, S. 1/2.

<sup>\*)</sup> Auch Macebonianer genannt, nach dem hochangesehenen Bischof Ma= cebonins, ber 360 in Konftantinopel abgesett murbe. Er und feine Genoffen lehrten, bag ber heilige Beift ein ben Engeln abnliches Geschöpf fei (Drigenes!), bem Bater und auch bem Cohne untergeordnet (wie ja für Drigenes ber Sohn bem Bater untergeordnet war) und bienend. Bgl. harnad, Dogmen= geschichte, 4 1909, Bb. 2, S. 290.

<sup>\*\*\*)</sup> Zu ergänzen ist nach bem Konkordienbuch: "ich glaube". So auch die Lasteiner. Im griechischen Urtert heißt es: "wir glauben". Byl. Bb. 1 S. 178 s.

Und an den Herrn, den heiligen Geift.

Der da lebendig macht. Der vom Bater und dem Sohn\*) ausgeht.

Der mit dem Bater und dem Sohn jugleich angebetet und jugleich geehret wird.

Der durch die Propheten geredet hat.

Wir fügen auch den Schluß des Bekenntnisses noch bei:

Und eine Ginige, Beilige, Chriftliche, Apostolische Kirche.

Ich bekenne eine einige Taufe zur Bergebung der Sünden. Und warte auf die Auferstehung der Toten, und ein Leben der zukünftigen Welt. Umen.

Seit jener Zeit ist also laut Dogma bas Pneuma wesensgleich mit dem Bater und dem Sohne: Die Gigentumlichkeit eines jeden der Drei besteht aber darin, daß der Vater ungezeugt ist (die arche, der Ursprung), der Sohn vom Bater ewig gezeugt wird, der Beist vom Bater ewig ausgeht, ausgesendet wird. (Ekpóreusis, ekpempsis.

Vgl. Bb. 1, S. 171.)

Un diesem Punkte hat sich nun eine theologische Meinungsver= schiedenheit erhoben, die für die Geschichte der christlichen Kirche. ja für die Geschichte der alten und neuen Welt von ungeheurer. bleibender Bedeutung geworden ift: der Streit um das filioque. Gewiß haben sich die morgenländische und abendländische (römische) Rirche auch aus allerhand andern Ursachen getrennt. Aber die dog= matische Differenz, in welcher fich ihr Zwiespalt schließlich versteifte und bis heute versteift, ist doch diese, daß die orientalische Kirche den Geist ausgehen läßt, ewig gesandt sein läßt allein vom Vater, die abendländische Kirche (einschließlich der protestantischen), von Bater und Cohn (filioque). Beibe Teile folgen im Grunde ber gleichen Tendenz. Beiden liegt an der Ginheit und Geschlossenheit bes trinitarischen Gottesgebankens. Aber die Griechen möchten sie wahren, indem sie dem Vater als dem Urgrund des göttlichen We= fens den beiden andern Sypostasen oder "Bersonen" gegenüber genau die gleiche Stellung des Einen Urfachers zuerkennen. Jede Vermittelung der göttlichen Afion oder Wesenheit des Baters durch ben Sohn wurde dem Geifte neben dem Sohn eine untergeordnete Stellung geben; die Wesensgleichheit ware damit gesprengt. Umgekehrt sehen die Abendländer die gleiche Würde der drei an der Dreifaltiakeit des Ginen Gottes Beteiligten darin, daß alles auf Gegen= feitigkeit beruht, alles im Gleichgewicht steht. Die Drei find Eines Wesens, und so hat auch der Sohn Anteil an dem Berhältnis, an bem Sandeln, in dem der Bater gum Geifte fteht. Es ift die Tri-

<sup>\*)</sup> Diefe brei Borter "und bem Sohn" geboren ber urfprunglichen orienta= lifden Geftalt nicht an. Wohl aber bas "und tem Sohn" ber nachsten Zeile. Siehe unten.

nitätslehre Augustins († 430), die im Abendlande der Auffassung zu Grunde liegt (Bd. 1, S. 179). Und ganz naiv trugen zunächst die Abendländer ihre Lehre in die Formeln ein, die sie etwa von den Morgenländern überkommen haben, gar nicht dessen gewärtig, daß sie sich damit in den Augen der Griechen einer schweren Ketzereischuldig machen könnten. So steht seit 1014 das filioque im sogenannten Nicano-Ronstantinopolitanum des Abendlandes, zu einer Zeit, wo eben dieses Symbol in den Kanon der römischen Messe aufgenommen wird. 1054 kam es dann über dieser wesentlich liturzisischen Differenz zu dem großen Schisma zwischen dem christlichen Abend- und Morgenland\*).

Inzwischen hat sich das in Rom bei der Christentause schon früh (im zweiten Jahrhundert) gebrauchte Bekenntnis, von der Wissenschaft Romanum genannt, zu dem sogenannten Apostolicum aussewachsen. Der uns angehende dritte Teil des Romanums lautet:

Et in spiritum sanctum, sanctam ecclesiam, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem. Amen.

Bu deutsch: Und sich glaubes an den heiligen Geist, die heilige Kirche, die Bergebung der Sünden, die Fleisches-Auferstehung.

Bergleicht man diesen dritten Artifel mit dem zweiten und ersten, so sehlt hier zu dem Subjekt Geist jedes Prädikat, jede direkte Aussage, während dort vom Sohne und vom Bater direkte Aussagen vorhanden sind. Lose angefügt werden hier summierend: Kirche, Vergebung und Auferstehung.

Im sogenannten "Apostolikum" (das in der heute giltigen Form wahrscheinlich aus Südgallien stammt und nicht älter ist als aus dem sechsten, allenfalls fünften Jahrhundert) ist das nicht anders

geworden \*\*). Der dritte Artifel lautet da:

Credo in spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. (Die zum Romanum hinzugekommenen Wörter sind gesperrt.)

Deutsch, so wie unser lutherisches Konkordienbuch (1550) den Text wiedergibt:

<sup>\*)</sup> Über das alles unterrichten die Dogmengeschickten und Symbolifen. Bgl. vor allem Harnad's Dogmengeschickte, Bb. 2, 4 1909, S. 276 ff. 284 ff. Katetenbusch, Bergleichende Konsessiunde, Bb. 1, S. 318 ff. Mulert, Konsessionskunde, § 13.

<sup>\*\*)</sup> Über das Apostolisum neuerdings Mulert, Konsessionskunde, §§ 9—12. — Das dritte "ökumenische" Symbol, ebenso wenig ökumenisch wie das Apostolisum, weil im Orient nicht anerkannt und nicht gebräuchlich, das sogenannte Athanasianum oder Quicumque, brauchen wir oben nicht zu berücksichtigen, weil es zwischen 400 und 600 entstanden) nichts weiter zu unsere Sache enthält als die Augustinische Trinitätslehre. Bgl. Mulert, § 14.

Ich gläube an den heiligen Geift. Eine heilige chriftliche Kirche. Die Gemeinde der Heiligen. Bergebung der Sünden. Auferstehung des Fleisches. Und ein ewiges Leben. Amen. \*)

Dazu, ebenfalls fanktioniert durch unser Konkordienbuch, im Rleinen Katechismus Luthers (1529) seine Erklärung:

#### Bas ift bas?

Ich glaube, daß ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesum Christum, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann; sondern der heilige Geift hat mich durchs Evangelium berusen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiliget und erhalten: gleichwie er die ganze Christenheit auf Erden berust, sammlet, erleuchtet, heiliget und bei Jesu Christo erhält im rechten einigen Glauben. In welcher Christenbeit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünde reichlich vergibt und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christo ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewißlich wahr.

Und dies wäre nun also unser lutherisches Dogma vom heiligen Geist, wie wir es als Kinder auswendig gelernt haben und wie es, von Kirchenrechts wegen, von allen Kanzeln und Kathebern unser Kirche widerhallen soll. Es bedarf keines Wortes, darauf ausmerksam zu machen, wie Zusammenhang und Fülle erst durch die Lutherische Erklärung in den dritten Artikel des Apostolikums hineins gekommen ist.

Der Heidelberger Katechismus (1563) hat für die Refor=

mierten eine Frage:

Was glaubest du vom heiligen Geist? Antwort:

antibutt.

Erstlich, daß er gleich ewiger Gott mit dem Vater und dem Sohn ist.

<sup>\*)</sup> Das eis neben pisteudmen, das in neben credo, das "an" nach "ich glaube" fönnte sich grammatisch ebenso auf Kirche, Bergebung, Auserstehung usw. beziehen. Aber der sonstige Sprachgebrauch der Griechen und Lateiner, sowie auch ein seineres Sprachgebrauch der Griechen und Lateiner, sowie auch ein seineres Sprachgebrauch der Griechen und Lateiner, sowie auch ein seineres Sprachgebrauch der Griechen und Lateiner, sowie auch ein seineres Sprachgebrauch der Ausenstäte und glaube — Eine heilige ... Kirche" "ich glaube — Gemeinschaft der Heiligen" "ich glaube — Bergebung der Sünden" "ich glaube — Unserstehung des Fleisches" "ich glaube — ein ewiges Leben". Die römische Kirche zählt bekanntlich zwölf Artikel, da fallen die Stücke sowieso auseinander. Wir mit unser Jählung von drei Artikeln su beschieden seisten unwöllksürlich die weiteren Stücke alsbald unter den "Inabensanten beiligen Geist". Eine solchen Souhumtion lag den Gestaltern des alten Romanums wohl fern, sie summierten zu dem heiligen Geist, was sie noch an Kaubensgütern zu bekennen hatten. Der Glaubensgegenstand, an den man glaubt, wird dadurch in die Sphäre des Persönlichen erhoben; dabei wird Distanz gewahrt; was man glaubt, ist Glaubensgut im Besitz der glaubenden Person. Dem ersten Glied des dritten Artikels hastet der Zug ins Persönliche von der Taussformel her an. Davon an seinem Orte.

Zum Andern, daß er auch mir gegeben ist, mich durch einen wahren Glauben Christi und aller seiner Wohltaten teilhaftig macht, mich tröstet und bei mir bleiben wird in Ewigkeit.

Es folgen bann Fragen nach der Kirche, der Gemeinschaft der Heiligen, der Vergebung, der Auferstehung und dem ewigen Leben, ohne daß des Geistes dabei wieder Erwähnung getan würde.

Von den andern lutherischen Symbolen sei noch des Bekennt= nifses von Augsburg (1530) gedacht. Es stellt sich im ersten Artikel auf den "Beschluß concilii Nicaeni". Im fünsten, der vom Bredigtamt handelt, heißt es dann:

Solchen [rechtfertigenden] Glauben zu erlangen hat Gott das Predigtamt eingesetzt, Evangelium und Sakrament gegeben, dadurch er, als durch Mittel (tanquam per instrumenta) den heiligen Geift gibt, welcher den Glauben, wo und wann (quando) er will, in denen, so das Evangelium hören, wirket, welches da lehret, daß wir durch Chriftus Verdienst, nicht durch unser Verdienst, einen gnädigen Gott haben, so wir solches gläuben.

Wie hier der Gedanke an den Geist ganz in den Dienst der Lehre von der Rechtsertigung aus dem Glauben an das Wort des Evangeliums gestellt ist, so steht er während der ganzen Resormationszeit im Schatten des Kampses gegen die "Schwärmer", die Spiritualisten, die Enthusiasten (adversus fanaticos homines, qui somniant Spiritum Sanctum dari non per verdum, sed ... Apol. art. 13, ed. Müller p. 203, 13). Wir kommen darauf zurück: genug, daß eben wegen dieses Gegensaßes zu den Geistchristen jener Tage eine freie Entsaltung des Dogmas nicht stattsand.

Die Einzelheiten der darauf aufbauenden Kirchenlehre werden

uns noch zur Genüge je an ihrem Orte beschäftigen.

Was wir so als eigentliches seierlich definiertes und proklamiertes Dogma vom Geist kennen gelernt haben, geht nicht weit über das Votum der 318 Männer von Nicäa hinaus: "und an den heiligen Geist". Das ist wenig. Und doch viel.

## § 62. Der heilige Geist im Gesangbuch

Das Dogma lebt seiner Natur und Herkunft nach vornehmlich in der Theologie. In Wissenschaft, Predigt, Unterricht. Aber wenn es wirklich Ausdruck vorhandener gemeinsamer Frömmigkeit ist, herrscht es auch im Gottesdienst, nein, dient es auch im Gottesdienst. (Herrschen und dienen ist ideal das Gleiche.)

Nun könnten wir das Dogma vom heiligen Geist in der Listurgie aufsuchen. Das würde lohnen, für die orientalische Kirche zumal, auch für die römisch-katholische. Auf protestantischem Boden haben wir da wenig Driginales; vor allem aber das Liturgische

selbst lebt nicht so im evangelischen Kultus. Neuerdings scheint sich da ein Wandel zu vollziehen; noch weiß man nicht, inwieweit er von Dauer ist. Jedenfalls sind unsre Agenden keineswegs so Mund unsers evangelischen Gemeinglaubens, daß wir aus ihnen einsach ablesen könnten, was als solcher gilt. Dagegen haben wir Evanzgelischen als vollwichtige Urkunde unserer Glaubens-Vorstellungen und Empfindungen, von Allen anerkannt, das Gesangbuch.

Suchen wir den heiligen Geist in unsern Chorälen auf! Gleichs viel, welches Gesangbuch wir zur Hand nehmen. Wir sinden, was wir suchen, zunächst in den Pfingstliedern, und fragen weiter, wo sonst. Wir ordnen chronologisch, doch ist das fast gleichgültig. Und wir beobachten zunächst vor allem dies: das Lied der Gläubigen wendet sich teils an den Geist, teils an Gott um den Geist; beides geht ganz ungescheut nebeneinander her. Es ist wie im Dogma der Wechsel zwischen der ekpóreusis, dem Ausgehen, Kommen, und der ékpempsis, dem Gesandtwerden, der Sendung (s. S. 9).

Aus dem Mittelalter tont wie ferner Glocken Rlang herüber das

"Romm, beiliger Geist":

Veni, sancte spiritus,
reple tuorum corda fidelium
et tui amoris eis ignem accende,
qui per diversitatem linguarum cunctarum
gentes in unitatem fidei congregasti.
Alleluia, Alleluia.

Es stammt aus dem elsten Jahrhundert, existiert deutsch seit 1527. In manchen Landeskirchen unbekannt, wird es bei uns in Kurhessen Beginn jedes Gottesdienstes gesungen. Die Gemeinde erhebt sich und singt es auswendig. Dieser deutsche Text lautet:

Komm, heiliger Geift! Erfüll die Herzen deiner Gläubigen und entzünd in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe, der du durch Mannigfaltigkeit der Zungen die Bölker der ganzen Welt versammelt hast in Sinigkeit des Glaubens. Halleluja!

Ernst Christian Achelis († 1912) hat diese Übersetzung um der sechsten und siebenten Zeile willen einer vernichtenden Kritik unterworsen\*). Sie ist 1. unverständlich, 2. falsch, 3. unwahr. Biel

<sup>\*)</sup> E. Chr. Achelis, Die Wahrheit und Wahrhaftigkeit in unsern Gottessbiensten. Monatsschr. f. Pasioralth. 1909, S. 406 f. "Was nach Act. 2 als Bersheißung für die Zukunft erscheint, daß in vielen Sprachen die Großtaten Gottes den Bölkern verkündet werden sollten, wird hier übertrieben von den linguae canctae [der Gesamtheit der Sprachen] ausgesagt und die Verheißung wird als erfüllt gepriesen, daß durch alle Sprachen die Bölker bereits in Einigkeit des

Untugend auf einmal. Achelis empfiehlt die verbesserte Übersetzung im Nassauischen Gesangbuch von 1893:

Der du aus allerlei Geschlecht und Zungen ein heiliges Bolk bem herrn gesammelt haft in Ginigkeit des Glaubens.

Dieser Gesang leuchtet durch viele Pfingstlieder hindurch. So durch die erste Strophe von Luthers "Komm heiliger Geist, Herre Gott", die Luther aus dem Vorhandenen übernommen hat \*):

Komm, heiliger Geift, herre Gott! Erfüll mit beiner Gnaden Gut beiner Gläubigen herz, Mut und Sinn, bein brünftig Lieb entzilnd in ihn'n. O herr, durch deines Lichtes Glaft zu dem Glauben versammelt hast das Bolk aus aller Welt Zungen ...

Luther fährt dann fort, indem er wiederholt den heiligen Geist als "Herrn" anruft und neben ihm von Gott und Jesus redet als andern Personen:

Du heiliges Licht, edler Hort, laß uns leuchten des Lebens Wort und lern' uns Cott recht erkennen, von Herzen Bater ihn nennen. O Herr, behüt für fremder Lehr, daß wir nicht Meister suchen mehr denn Jesum mit rechtem Glauben und ihm aus ganzer Macht vertrauen... O Herr, durch dein Kraft uns bereit'...

Auch Luthers Lied "Nun bitten wir den heiligen Geist" baut sich auf einer alten Strophe auf: "einer der wenigen, mit denen die Gemeinde schon lange vor der Resormation am Gottesdienste teilnahm. An manchen Orten ließ man wohl sogar, wenn sie gestungen wurde, eine lebendige oder hölzerne Taube in der Kirche hinab. . "\*\*).

Nu bitten wir den heiligen Geift um den rechten Glauben allermeift,

Glaubens versammelt find." Eine übertreibung, die höchstens der römischen Kirche ansteht. "Im Munde der ebangelischen Gemeinde ist es einsache Unwahrheit, daß in allen Sprachen die Bölker in Einigkeit des Glaubens sich vereinigt haben, und sie macht sich der Unwahrhaftigkeit schuldig, wenn sie sonntäglich das objektiv Unwahre zu Lobe des hl. Geistes betend singt." "Dazu kommt, daß die rezipierte beutsche Übersetzung des Relativsahes sir die Gemeinde völlig unverständlich ist; ... beschämend freilich sür die Gemeinden, ohne Protest sonntäglich unverständliche Dinge zu beten." Aber nun wage man einmal im hessischen Lande, die Strophe zu ändern oder vom Gebrauch auszuschalten! Bielleicht, wenn ein neues Gesangbuch eingesührt würde.

<sup>\*)</sup> Handschriftlich nachweisbar zuerst 1480. Luthers Werke WA 35, S. 165.

<sup>\*\*)</sup> Ebenda 35, S. 163.

daß er uns behüte an unserm Ende, wenn wir heim fahrn aus diesem Elende... Du wertes Licht, gib uns deinen Schein, Daß wir Jesum Christ kennen allein...

Fremd geworden ist uns Luthers Umbichtung des mahrscheinlich von Gregor dem Großen herrührenden Veni creator spiritus \*): "Romm, Schöpfer, heiliger Geift." Auch dort derselbe Gedanke:

Lehr uns den Vater kennen wohl, dazu Jesum Christ, seinen Sohn, daß wir des Glaubens werden voll, dich, beider Geift, zu verstohn \*\*).

Selbstverständlich sind die Lutherschen Trinitatislieder eng verwandt mit dem sog. Apostolikum und sog. Nicano: Constantinopolitanum. Zwar auch das 1526 von ihm selber in die "Deutsche Messe" eingestellte "Bir glauben all an Einen Gott" knüpft an eine alte Strophe an \*\*\*). Aber die uns hier allein interessierende, von Luther geschaffne dritte Strophe deckt sich ganz mit dem dritten Artikel des Apostolikums. — "Gott der Bater wohn' uns bei", der andre Trinitatisgesang von Luther ist uns heut abhanden gestommen. Luther überträgt da ein altes Heiligengebet auf Gott Bater, Sohn und Geist, indem er in drei Strophen dieselben Worte wiedersholt, nur mit veränderter Adresse.

Die neueren Trinitatis Glaubenslieder geben ein verfürztes Be-

fenntnis. So fehr schön das alte "Dresdner Gesangbuch":

Wir glauben an den heilgen Seift, deffen gnadenvolle Kraft an unsern Herzen sich erweist, Wollen und Vollbringen schafft †).

Rehren wir zu den Pfingstliedern zurück. Zwei vielstrophige verbanken wir Paul Gerhardt († 1676), von denen das eine "Gott Vater, sende deinen Geist" uns wenig bekannt, das andre "Zeuch ein zu deinen Toren" um so vertrauter und überaus ergiebig ist. Noch mehr gesungen wird, auch außerhalb des Pfingstsestes bei allen möglichen Gelegenheiten Michael Schirmer's († 1673) "D heilger Geist, kehr bei uns ein". Das ganze Lied bleibt an den Geist gerichtet, wie auch Gerhardts "Zeuch ein". Wobei übrigens

\*\*) Auch biefe Strophe nach ber Borlage

Per te seiamus, da, patrem noscamus atque filium et utriusque spiritum credamus omni tempore.

†) Anonym.

<sup>\*)</sup> Bgl. ebenda 35, S. 161 f. 446 f. Papft Gregor ber Große † 604.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus dem 14. Jahrhundert. Siehe WA 35, S. 173.

Gerhardt den Geist auch einmal anredet "Du herr", — schwerlich denkt die Gemeinde beim Singen diefer Strophe, fehr aufmerkfame Einzelne ausgenommen, gerade an die dritte Berfon ber Gottheit:

> Du. Berr, haft felbst in Banben die ganze weite Welt ...

Aber wir haben ja noch ein Pfingstlied von Paul Gerhardt zu erwähnen, gehn Strophen umfassend, das doch nicht halt, was seine erften zwei Zeilen an Poefie versprechen:

> D du allerschönste Freude. o du allerschönstes Licht ...

Darin wird der heilige Geift unter Anderm apostrophiert:

Geift des höchften, höchfter Fürft, der du hältst und halten wirft alle Dinge ...

Bemerkenswert die Länge der hieher gehörigen Lieder. So auch des Liedes von Seinrich Seld (um 1650):

> Romm, o fomm, bu Geift bes Lebens, wahrer Gott von Ewigkeit! Deine Kraft ift nicht vergebens, fie erfüll uns jederzeit. So wird Geift und Licht und Schein in den dunkeln Bergen fein.

Es ist, wenn man einmal anfängt vom heiligen Geiste, sehr viel von ihm zu jagen. Dagegen gibt es keine feste Unschauung von ihm, an die man nur zu ruhren brauchte, so ware fie da. Die Taube, die in der bildenden Runft ihn feit Alters darftellen muß, tut es nicht, und kommt in unsern Gesangbuchliedern, soweit ich sehe, nicht vor.

Die Lieder bekommen allmählich einen andern Rlang:

Gott, gib einen milben Regen, denn mein Herz ist durr wie Sand; Bater, gib vom Himmel Segen, tranke du bein durstig Land; lag des heilgen Geiftes Gab über mich von oben ab wie die starken Ströme fließen und mein ganges berg durchgießen \*).

Dabei wird der Zusage Jesu gedacht, der Geist als der einst ben Jüngern geschentte erfleht. Go kommt, gang naiv, zuweilen das Filioque zur Geltung \*\*). Die Pfingstgeschichte spielt durchweg

<sup>\*)</sup> Morit Kramer † 1702. \*\*) Dahin gehört auch das viel gesungene Eingangslied: "Herr Jeju Chrift, bich zu uns wend, bein beilgen Beift bu ju uns fend." (? Wilhelm II. von Sachsen=Weimar + 1662.)

nur eine seltne Rolle, ganz im Unterschied von der Weihnachts=

Höchster Tröster, komm hernieder, Geist des Herrn\*), sei nicht fern, salbe Jesu Glieder! Er, der nie sein Wort gebrochen, Jesus, hat deinen Rat seinem Bolk versprochen \*\*).

Run das viel gesungene, reiche:

Wach auf, bu Geift ber erften Zeugen ... D bag bein Feur boch balb entbrennte ...

Angeredet ist damit zunächst der Geist. Alsbald geht aber die An=rede an Gott Vater über:

Ach Herr, gib doch in deine Ernte viel Knechte... Dein Sohn hat ja mit klaren Worten uns diese Bitte in den Mund gelegt... O daß dein Geist... dein Volk aus dem Gefängnis nähme\*\*\*)...

Ferner das um seines Eingangs willen beliebte, aber auch sonst wertvolle:

Schmückt das Fest mit Maien ...

Es folgt Erinnerung an Apgesch. 2 und Röm. 8, 26:

Laß die Zungen brennen, wenn wir Jesum nennen; führ den Geist empor; gib uns Kraft zu beten und vor Gott zu treten, sprich du selbst uns vor.

Später wieder schlicht dogmatisch:

Wertes Pfand, mach uns bekannt, wie wir Jesum recht erkennen und Gott Vater nennen †).

Von diesen Liedern, die wir doch noch als unser empfinden, ist ein großer Sprung in die heutige Zeit. Für sie mag Spitta zeugen:

<sup>\*)</sup> Sef. 11, 2.

<sup>\*\*)</sup> Ehrenfried Liebich † 1780.

<sup>\*\*\*)</sup> Karl Heinrich von Bogatty † 1774. Die Eingangszeilen versteht ber Kirchenchrist beim Singen wohl unwilltürlich vom heiligen Geist. Aber sie personissizieren wahrscheinlich nur mit dem Recht des Dichters den Seelenzustand, die Seelenstimmung der ersten Zeugen. Nicht deshalb, weil der Dichter alsbald sich an Gott wendet und vom Geist in dritter Person redet, sondern weil er unmöglich mit dogmatischem Ernst dem heiligen Geist zurusen konnte: "Bach auf".

<sup>+)</sup> Benjamin Schmold + 1737.

D komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein ...
Du, heilger Geist, bereite ein Pfingstsest nah und fern; mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. Döffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, daß wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund!

Derfelbe Spitta schließt sein Haus- und Hochzeitslied "Ich und mein Haus", das wir ja auch in unsern besseren Gesangbüchern haben, mit der Strophe:

Und endlich flehn wir allermeist, daß in dem Haus kein andrer Geist als nur dein Geist regiere. Der ists, der alles wohl bestellt, der gute Zucht und Ordnung hält, der alles lieblich ziere. Sende, spende ihn uns allen, dis wir wallen heim und droben dause loben\*).

Angeredet ift durch bas ganze Lied hindurch Gott ber Herr.

Dieser Gang durch unsre Liederschätze soll uns nur einen Bezriff geben von der Lebendigkeit des Dogmas. Es ist deutlich, daß eine Verschiedung der Akzente stattgefunden hat. Die Anteilnahme an der Bersifizierung der alten Bekenntnissormel, damit an der dritten Person der Gottheit, hat — trop Luthers Wort und Melodie — abgenommen, das Interesse an der Gabe als etwas Besonderem hat Oberhand gewonnen. Was alles man unter dem Geiste meint, was alles man mit und von ihm will, wir konnten es hier nicht ausbreiten. Manches davon wird noch zur Geltung kommen.

## § 63. Der heilige Geist in der Bibel

Wir besäßen kein Dogma vom heiligen Geist und fängen nicht in der Kirche vom heiligen Geist, wenn er nicht seine Heimat in der Bibel hätte.

1. Und zwar zunächst im Alten Testament. Wenn im Neuen vom heiligen Geist die Rede ist, so bedeutet das eine vom Alten Testament her bekannte Größe. Der Geist Gottes begegnet uns im Alten Testament noch öfter als das Wort Gottes.

<sup>\*)</sup> Philipp Spitta † 1859.

Ganz gewiß verstand man damals unter dem Geist Gottes nicht die dritte Person der Trinität. Die Zeiten, wo eine blinde Orsthodoxie das behaupten, darnach auch nur suchen konnte, sind vorsüber. Wenn Ansätze zu einer Gliederung innerhalb der Gottheit sich im späteren alttestamentlichen Judentum finden, so werden die als Vorbereitungen der Logoschristologie in Anspruch genommen \*).

Aber von Gottes Geist ist im Alten Testament doch mächtig viel die Rede. Gott wird ganz in Analogie zum Menschen, zur menschlichen Person gedacht, wie ja der Mensch zu seinem Bilde geschaffen ist. Der Mensch hat nicht nur Seele wie das Tier, er hat Seelengaben, die ihn zum Herrn der Schöpsung machen: Willen, Gesühl, Leidenschaft, Verstand, er weiß, was gut und böse ist, handelt in freier Entscheidung, d. i. er hat Geist. Und Gott hat auch Geist, nur sind seine Gedanken "so sehr tief" (Ps. 92, 6) oder so sehr hoch: "So viel der Himmel höher ist denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken" (Jes. 55, 9).

Dabei ist die israelitische Frömmigkeit nicht etwa wie die grieschische von einem strengen Dualismus zwischen Leib und Geist, Stoff und Geist getragen. Gott hat seine Leiblichkeit wie der Mensch,

aber das hindert nicht seine Alles überragende Geiftigkeit.

Das hebräische Wort für "Geist", ruach \*\*), bedeutet zugleich und ursprünglich "Hauch", "Wind". Es ist "weiblichen Geschlechts" (unser "Geist" und das lateinische spiritus männlichen, das grieschische pneuma sächlichen; auch darauf soll man achten). Gott atmet, haucht; an dem Hauch seines Mundes wird sein Leben spürbar, durch ihn wirksam; durch ihn wirkt er, daß Menschen, Tiere, Pflanzen auch leben. Der Wind ist das Leben der Welt (Joh. 3, 8), er ist Gottes Odem. Gottes Geist ist sein Leben, die Potenz seines Lebens, die Macht und Fülle seines lebendigen schaffenden Wesens. Ruach ist die Gottheit Gottes, die ihm eigentümliche Weise und Wirkung seines Wesens gegenüber dem Stoff, dem Chaos, der Welt, dem Fleisch, dem Menschen, das Tote belebend, das Schlasende weckend, das Ungeordnete ordnend, das Fleischliche beseelend, das Dunkse erhellend, das bloß Seelische durchgeistend, das Vergängliche ins Ewige erhebend. Auf allerlei Wegen greift diese belebende, werklärende, unwiderstehlich durchdringende und durchwirkende, mit Sinn

<sup>\*)</sup> So wird noch von Philippi (Kirchliche Glaubenslehre 2, 192) und Ansbern die Lehre von der Weisheit als Borbereitung der Logoshppostase begrüßt und dogmatisch verwertet. Warum nicht der Pneuma-Hypostase?

<sup>\*\*)</sup> Sein Synonym nephesch interessiert uns hier gar nicht. Es genigt, daß es ber griechischen psyche, unstrer "Seele" entspricht, und Geist ist etwas Andres als Seele.

erfüllende und zum Ziele bringende übermenschliche, überirdische Macht in unser Dasein ein — ähnlich zwar dem, was menschlicher Geist über Menschen und über die unvernünftige Kreatur vermag, aber unvergleichlich darüber erhaben.

Dabei findet nun im Alten Testament eine Entwicklung statt vom Sinnlichen zum Unfinnlichen. Die Zuge einer primitiven, niedrigeren und gewöhnlicheren Auffassung weichen einer höheren, reineren, geiftigeren. Rur eben, daß keine philosophischen Voraussetzungen mit= spielen, der Boden der Sinnlichkeit, der Monismus des Gottes= bildes darum nicht verlaffen wird: lebendig, greifbar, konkret bleibt alles: doch die sinnlichen Formen des göttlichen Besens und San= belns sind nicht die Hauptsache, sondern der heilige Wille, der über alle Schranken der Kreatur erhaben ift. Wie einst, am Unfang der Tage, dieser Beist das Chaos überwunden hat (1. Mos. 1, 1ff.). daß aus dem ungefügen Stoff ein Rosmos gedieh, fo beweist er andauernd seine Macht über Torheit und Gunde der Menschen. Er "strömt in alle Welt aus, Leben zeugend und bewahrend und in den Menschen eine Gemeinschaft mit Gottes Leben wirkend" \*). Er schafft wie das physische so das moralische und religiöse Leben. Er ist der Geift der Richter wie der Propheten, die "Grundlage und Bedingung alles menschlichen Geisteslebens" \*\*). Überwältigend tommt er insonderheit über die Propheten, er zwingt sie in seinen Dienst, indem er sie über sich selbst emporhebt. Auf solchen Auserwählten ruht dann "der Geist des Herrn, der Geist der Beis-heit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn" (Jes. 11, 2 \*\*\*).

Diesen Geist fleht der Fromme zu sich herab. "Schaffe in mir, Gott, ein reines Berg, und gib mir einen neuen gewiffen Beift" (Pf. 51, 12). Dann wird der Mensch seines Fleisches-Daseins inne und über seinem natürlichen Rönnen und Bermögen geht ihm feine wahre höhere Bestimmung auf. Er wird etwas ganz Neues, sich selbst ein Bunder. Leben, Licht, Bahrheit, Reinheit werden sein +).

Minbestens als Aussicht und Hoffnung steht bas jedem Frommen offen: "Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben ... und wird Reiner den Andern, noch ein Bruder ben

\*\*) Ebenda S. 545.

bas Numinofe betreffend, 1923, S. 139 ff.

<sup>\*)</sup> Bermann Schult, Alttestamentliche Theologie 2 1878, S. 472.

<sup>\*\*\*)</sup> Tu septiformis munere "Du siebensaches Gnadengut" wird auf Grund bieser Stelle in Veni creator spiritus der heilige Geist angeredet, und auch sonst in ber Lieberbichtung "mit seinen Gaben siebenfalt" gepriesen. In Wirklichkeit find es sechs Gaben, die dem "Geist bes herrn" zugeschrieben werden. †) Uber ruach "Geist" und basar "Fleisch" siehe Rudolf Otto, Aussätze,

andern lehren und sagen: Erkenne den Herrn! sondern sie sollen mich alle kennen, beide, Klein und Groß" spricht der Herr (Jerem. 31, 33 f. Befet. 11, 19). Schon jest bricht biefe Beiftesmacht in ben

Propheten ganz gegenwärtig hervor \*).

Der Geist Gottes ift Gottes Innerstes, seine Innerlichkeit (wie ber Geist des Menschen sein Innerstes, seine Innerlichkeit). Und dies sein Eigenstes, Höchstes, Bestes behält Gott nicht für sich. Er kommt zu den Menschen, über bie Menschen; bann geraten fie "außer fich", werden Organe Gottes. Auserwählte find zunächst, Die das erfahren; aber es kommt die Zeit, da wird Gott seinen Geift ausgießen über alles Fleisch . . . Joel 3, 1f.

Immer geistiger wird dabei die Gottheit, aber ber Dualismus der Griechen wird nicht erreicht. So dürfen wir annehmen, daß auch das ursprüngliche Christentum, das Christentum auf dem Burgelboden Paläftinas, das Chriftentum Jesu, noch diesen ftark am Leben haftenden Geistbegriff hegen wird, und durfen gespannt sein, wie er sich weiter gestalten mag, wenn es dann in die Sphare des Bellenismus mit feinen dualistischen Abstraktionen hinübertritt.

Den Übergang mag uns das Wort in Apgesch. 17, 24f. ver= mitteln (vgl. 7, 48-50), das nach Jes. 66, 1 f. und 1. Rge. 8, 27

gebildet ist:

Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er der ein Berr ift himmels und der Erbe, wohnet nicht in Tempeln mit handen gemacht, sein wird auch nicht von Menschenhanden gepfleget als ber Jemandes bedürfe, so er selber Jedermann Leben und Odem allenthalben gibt.

2. Das Wort Joh. 4, 24 "Gott ist ein Geist" \*\*) könnte schon im Alten Testament stehn (auch 4, 21): Pneuma ist Gott. Ruach ist Gott. Geist ist Gott. Das pneuma, die ruach, der Geist — ist da ganz Prädikat, Aussage. Der Spruch gehört in die Lehre von Gott, in die Theologie, nicht in die Lehre vom heiligen Geift, in die Pneumatologie. (Siehe Bb. 1 S. 85. 149.) Gott ist Wille. Bewußter Wille. Er weiß, was er will. Und er tut, was er will. (Und der Mensch soll seinen Willen in Gottes Willen hineingeben und ihm redlich bienen, Joh. 4, 23. Sein Gefet foll des Frommen Luft sein. Pf. 1, 2. Pf. 119.) Bei aller Sinnlichkeit der Anschauung von Gott, die wahrhaftig an sich noch kein Fehler war, triumphierte über diese Sinnlichkeit der Anschauung der Gedanke der Erhaben-

\*\*) So nach Luthers ursprünglicher Übersetung.

<sup>\*)</sup> Über bie Installation, b. i. Einführung, Ginweisung, Ginweihung bes Jefaia in sein Prophetenamt Otto, ebenda, S. 146 ff. Auch die Richter wurden berufen, indem ber Geist des Herrn über sie tam: Richt. 3, 10. 6, 34. 11, 29. 13, 25. Bgl. 1. Sam. 16, 13 und 14!

heit, Innerlichkeit, Heiligkeit Gottes und zog den Frommen in sein heiliges Wesen hinein. Eine Brücke zur Hypostase des Geistes, zur auch nur relativen Selbständigkeit seines Seins und Wirkens innershalb der Gottheit war damit nicht gegeben. Für Matth. 28, 19 ist, auch wenn wir nur an den heiligen Geist und nicht an den Sohn denken, im Alten Testament kein Raum.

3. So fragen wir nun im Neuen Testament nicht nach Stellen wie Joh. 4, 24. Wir wollen zum Dogma hin und möchten wissen, welche Ansätze dazu, welche Grundlagen dafür sich im Neuen Testa-

ment finden. Bunachit bei Jesus felbft.

Da ist es nun Tatsache, daß Jesus, ber Jesus ber Synoptiter, wenig vom heiligen Geiste redet. Bei Markus nur 13, 11. Dieser Spruch auch bei Matth. 10, 20 und Luk. 12, 12. Der heilige Geift wird den Jüngern, wenn man fie gur Berantwortung gieht, eingeben, mas fie reden follen. Wenn Jefus das gefagt hat, fo über= schreitet er nicht die Grenzen des Alten Testaments. Andere Erwähnungen des Geistes geschehen ganz in alttestamentlichen Rusammenhängen: Mark. 12, 36. Matth. 12, 18. 22, 43. Mit Luk. 9. 55 hat es seine besondere Bewandtnis, es würde auch nichts beweisen. Bleibt die Stelle von der Sünde wider den heiligen Geist, eine schwer wiegende Stelle, aber barum noch lange nicht sicher, ob aus Jesu Munde: Mark. 3, 29. Matth. 12, 31f. Luk. 12, 10; wir werden ihr nicht aus dem Wege gehn\*). Und endlich Matth. 28, 19 ber Taufbefehl. Stellen wir uns auf den streng trinitarisch = ortho= doren Standpunkt, so werden wir verwundert fragen: Wie kommt es, daß in diesen Evangelien die zweite Person der Gottheit von ber dritten so wenig spricht? (aber auf besagtem Standpunkt kommt das Johannesevangelium zu Hilfe). Kurzum: geht man mit der historischen Kritit, so findet man bei dem synoptischen Jesus keine Berfündigung vom heiligen Geift \*\*). Die soeben herangezogenen Sprüche verdanten ihre lette Form ber Überlieferung. Und am ein= mütiasten ist heute das historische Urteil über den Taufbefehl: Diefes Wort Matth. 28, 19 tann Jesus nicht so gesprochen haben: es gehört nicht an den Anfang, sondern an das Ende des Neuen Testaments. So hat es ja auch die Gemeinde nicht dem "histori= schen Jesus", sondern dem geglaubten, dem auferstandenen in den Mund gelegt. Bgl. S. 32 f.

4. Paulus ist es, ber zuerst von den neutestamentlichen Zeugen bes heiligen Geiftes gedenkt und recht viel von ihm zu sagen hat.

\*) Siehe § 92 ben letten Abichnitt.

<sup>\*\*)</sup> So kommt in bem neuesten "Jesus"=Buche, von Bultmann (1926), ber Beift nur ein einziges Mal ganz beiläufig vor.

Berweilen wir zunächst bei ber Stelle, mit der wir unser zweites Buch geschlossen haben, in der das Pneuma aufs engste mit Christus vereinigt erscheint, und die merkwürdig genug ist.

"Der herr ift der Geift" 2. Ror 3, 17.

Im Kampf gegen Moses, gegen ben gesetlich verstandenen Alten Bund tritt bas Wort auf. Paulus weiß sich als Gehilfen eines Neuen Bundes, in welchem nicht der Buchstabe, sondern der Geift gilt. Für die Berrlichkeit, von welcher der Dienft des Geiftes überfließt, wirbt er. Darum ist er mehr als Moses. Er braucht sein Saupt nicht zu verhüllen wie Moses. Deffen Decke liegt noch auf ben Söhnen Fraels, so oft fie das Alte Testament fich vorlesen laffen \*). Damit wird ihnen der Dienst des Gesetzes zu einem Dienst des Todes und der Berwerfung (Rom. 2, 27-29. 7, 7-13). Aber Chriftus ift des Gesetzes Ende (Rom. 10, 4). Der Schleier, ber für Moses und die Juden über dem Alten Testament lag, ift burch Christus weggenommen, vernichtet. Der Christ, der Bneumatiter, der Geistesmensch, hat nunmehr das mahre Berständnis des Alten Testaments. Sein aufgedecktes Angesicht wird von der Herr= lichkeit des Herrn bestrahlt. Der Herr (Christus) ist der Geist; wo Christus ist, triumphiert der Geist über den Buchstaben; den Seinen wird in der Sphare des Geistes die Freiheit geschenkt, die Freiheit, Sott zu schauen von Angesicht zu Angesicht.

In der ganzen Stelle ist der Christus das siegreiche Subjekt, der Geist Prädikat, Aussage von ihm. Aber diese Geistesmacht, die im Christus verkörpert ist, wird in schroffem Gegensatz gegen das jüdisch-gesetzlich gebrauchte Alte Testament empfunden und auf den

Leuchter gehoben. -

Im engen Zusammenhang mit Christus wird des Geistes auch 2. Kor. 13, 13 gedacht, am Schluß desselben Briefes. Zumal wenn man 1. Kor. 1, 9 hinzunimmt, ist dieser Zusammenhang deutlich. Hier handelt es sich nicht um Freiheit, sondern um Anteil, Besitz. Ein dreisaches Heilsgut der Christen kennt der Apostel: neben der Gnade des Christus und der Liebe Gottes das Anteilhaben am heiligen Geist. Lassen wir die Parallele mit Christus und Gott erst noch dei Seite und ziehen 1. Kor. 1, 9 mit zu Rate. Dort steht von den Christen gesagt, daß sie berusen sind von dem treuen Gott "zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus unsers Herrn". Der Herr aber ist der Geist. Wer Gemeinschaft mit dem Herrn hat, hat auch Gemeinschaft mit dem Geist. So ist "die Liebe Gottes

<sup>\*)</sup> An dieser Stelle 2. Kor. 3, 15 tritt zum ersten Mal in der Weltgeschichte der Begriff "Altes Testament" auf: lectio Veteris Testamenti, anagnosis tes palaigs diathekes.

ausgegoffen in unfere Bergen burch den heiligen Geift, ber uns

verliehen ward" — Röm. 5, 5.

Erinnern wir uns und behalten im Gedächtnis, daß der Geift, das Pneuma, im Neuen Testament sächlichen Geschlechtes ist. Also doch sicherlich zunächst mehr als Gut und Gabe empfunden denn als Person. Als ein Heil (um damit den sächlichen Charakter zu betonen und festzuhalten). Schon bei Paulus personisiziert, aber doch nur selten und leise. Wir denken an Köm. 8, 16 und 26 f.:

Wenn bort von bem "Geist der Rindschaft" die Rede ift gegen= über dem Geist der Anechtschaft und der Furcht, so verstehen wir bas ohne Weiteres schlicht von dem Geistesbesit, dem Geistesanteil, ben wir eben beschrieben. Aber von diesem Geift heißt es nun, daß er "unserm Geist Zeugnis gibt, daß wir Gottes Rinder find". Das pneuma symmartyrei to pneumati hemon, es "zeugt zu= fammen mit unserm Geiste" - es läßt unsern Geist mit seinem Beugnis nicht allein, kommt ihm mit seinem Zeugnis zu Silfe. Und wiederum, nachdem das Pneuma als Erstlingsgabe gewürdigt worden ift, die wir Chriften empfangen haben, "greift es ein unfrer Schwachheit zu Hilfe" B. 26. Wir wissen nicht, mas wir beten follen nach Gebühr: "ba tritt das Pneuma felbst ein mit unaus= sprechlichem Seufzen. Der aber die Bergen erforscht (Bf. 139, 1. 23), weiß, was das Bneuma will, weil es im Sinne Gottes für Heilige eintritt" (B. 27). Hier find wir, so scheint es, auf dem direkten Wege zur dritten Berson der Gottheit. Und doch werden wir uns kaum irren, wenn wir uns noch im Bann von 2. Kor. 3, 17 fühlen. Daß eine himmlische Macht für uns eintritt, wird in dem näm= lichen Kapitel Rom. 8, 34 - von Chriftus gesagt. Der Berr ift das Pneuma! Sofern hinter dem Pneuma, in dem Pneuma eine persönliche Größe handelt, ift es Chriftus der Berr felbft. Und es ist gang das gleiche Wort, das von ihm gesagt wird wie zuvor vom Bneuma: entynchanei hyper hemon — er "tritt für uns ein", für uns, seine Beiligen.

So kommt man bei Paulus trotz 2. Kor. 13, 13 und trotz Köm. 8, 16. 26 f. nicht zu einem Kneuma als einer selbständigen dritten Person neben Gott und seinem Christus. Um so reicher strömt seine Rede, wenn er von dem Peneuma als einer Gabe spricht. Wir hörten schon, Köm. 8, 23, da wird das Peneuma "Erstlingsgabe" genannt; genauer: wir Christen haben "den Erstling, den Ansang" eines erst noch der Vollendung wartenden Heils, "das Pneuma". (Tu

pneumatos, zu ten aparchen Genetivus epexegeticus.)

Dieser Gabe ist Paulus voll, die möchte er den Christen in Rom gern mitbringen; etwas möchte er ihnen zubringen von geist= licher Gnadengabe (ti charisma pneumatikon) zu ihrer Stärkung. Und es wechselt bei ihm für diese Geistesgabe ber Singular charis "Gnade", auch charisma "Gnadengabe" und dorema "Geschent" (Rom. 5, 16 f. 6, 23) mit dem Plural: charismata. Bo Berufung von Gott her einen Menschen getroffen, einen gum Christen ge= macht hat, ba find auch diese Gnadengaben; Charismen und Be= rufung gehören zusammen (Röm. 11, 29); Chtisten durfen baran feinen Mangel haben, auch fo lange fie noch zum Ziele unterwegs find (1. Ror. 1, 7). Die Rapitel 1. Kor. 12-14 und Rom. 12 sind voll von dem Reichtum, der sich da aufgetan und ausgeschüttet hat. Da sind charismata (Gnadengaben), diakonsai (Dienste, Amter), energemata (Kräfte, Taten); im Einzelnen logos sophias (Weisheits= rede), logos gnoseos (Erkenntnisrede), pistis (Glaube), sama (Ge-sundmachung), dynamis (Wundertun), propheteia (Weissagung), diakrisis pneumáton (Unterscheidung der Beifter), glossai (Bungen= reden), hermeneia glosson (Deutung der Zungen), didaskalia (Unterweisung), antilempsis (Histelistung), kybernesis (Leitung), elpis (Hoffnung), agape (Liebe). Lauter Dinge, Leistungen und Erfahrungen, welche nur die Chriften aufzuweisen hatten (ihrer eigenen Überzeugung nach), Borzüge ihres Standes, ihrer Religion. Paulus kann ruhig barauf hinweisen als auf eine Tatsache, Die (unter den korinthischen Christen jedenfalls) notorisch ist: der Beweis des Geiftes und ber Rraft ift bamit geführt. All das geht nicht mit natürlichen Dingen zu, all das ist nicht aus eigner Kraft und Vernunft, all das ist Gabe, Gnade, Pneuma. Und wie einst "Gott denselbigen Jesus von Razareth gesalbet hat mit dem heiligen Geifte und Rraft - der umbergezogen ift und hat wohlgetan und gefund gemacht alle, die vom Teufel über= wältiget waren, benn Gott war mit ihm" (Apgesch. 10, 38), so geschah es denen, die diese Botschaft annahmen: "Da Betrus noch diese Worte redete, fiel der heilige Geist auf alle, die dem Worte zuhörten", also baß fich Chriften, die mit Betrus gekommen waren, darüber "entsetten" (10, 44 f.).

Christen hatten das Pneuma. Und das war nur die Fortsetung und Fortwirkung davon, daß ihr Herr, Jesus Christus, mit demsselben Pneuma gesalbt in Kraft desselben seine Taten getan hatte und in Kraft desselben auserstanden war: "infolge seiner Totensauserstehung gesetzt zu Gottes Sohne in Kraft, wie er denn den Geist der Heiligkeit besaß" Köm. 1, 4. Vgl. 1. Tim. 3, 16; 1. Pet.

3, 18.

<sup>5.</sup> Jesus Christus hatte das Bneuma sogar "ohne Maß" (Joh. 3, 34), während die Christen, nach Paulus, sich auf mancherlei Weise in das Pneuma teilen (1. Kor. 12, 4 ff. Köm. 12, 6).

Und während wir bei dem Jesus der ersten drei Evangelien in seinen Reden so gut wie nichts vom heiligen Geist gesunden haben, wird auch in diesen Evangelien ihm von allen Seiten bezeugt, daß er den heiligen Geist hatte. Wie sollte er auch ärmer dastehn und anders derusen seinst Othniel und Gideon und Jephta und Simson und David, von Jesaia und den Propheten zu schweigen? So wird Jesus auch vom Preuma installiert, zu seinem Beruse geweiht: Mark. 1,10. Matth. 3, 16. Luk. 3, 22. (Joh. 1, 32. Apgesch. 10, 31). Bei Markus und Matthäus wird das Herabschweben des Preuma auf ihn mit dem Fluge einer Taube verglichen; bei Lukas kommt es in leiblicher Gestalt, in Gestalt einer Taube auf ihn hernieder. (Bei Johannes sieht der Täuser das taubengleiche Herabschren des Preuma.) Bei allen drei Synoptikern redet dazu die Stimme: "Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgesallen gesunden" (so nach Jes. 42, 1. 44, 2. Markus, 1, 11, auch Lukas 3, 22\*).

Alsbald wird Jesus von demselben Geist in die Wüste geführt, um vom Teusel versucht zu werden. Luk. 4, 14 läßt ihn auch von dort nach Galiläa zurückkehren "in Kraft des Geistes".

Man kann das Sagenhafte oder Mythenhafte der Berichte nicht verkennen. Und so begegnet uns das Pneuma noch in ähnlicher Beise weiter in den mythischen Borgeschichten der evangelischen Erzählung von Jesus. In der Weihnachtsgeschichte bei Lukas 1, 35 erhält Maria die Verheißung von Jesu Geburt: "Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten": Pneuma und Dynamis das Gleiche im parallelismus membrorum. In der Weihnachtsgeschichte bei Matthäus 1, 18. 20 hebt der Bericht an mit der Tatsache, daß Maria schwanger war

<sup>\*)</sup> Matth. 3, 17 hat: "Dies ist mein geliebter Sohn." Aber das ist Nebensack. Johannes sagt von der Stimme nichts. Das Hebräerevangelium erzählt aussührlicher vom Kneuma: "Es geschah aber, als der Herr aus dem Wasser verausstieg, sant die ganze Quelle des heiligen Geistes auf ihn herad und ruhte auf ihm und sprach zu ihm: Mein Sohn, in allen Propheten harrte ich deiner, daß du kämest und ich in dir ruhte. Du dist ja meine Ruhe, du bist mein erste geborener Sohn, der du herrichest in Ewigkeit." — Durch das Bild von der Quelle (veranlaßt durch das Wasserbad?) wird der Vorgang nicht anschaulicher; von der Taube ist eine Rede; die Stimme Gottes wird aber direkt dem Pneuma zugeeignet. — Davon, daß die Taube das Symbol der Reinheit bedeute, wie vielsich unterrichtet wird, kann keine Kede sein. Die schöne Anschauung des Schwebenden im Bild (vgl. 1. Kge. 19, 12 das stille sanste Sausen) wird dadurch nur verdorben. Bei Lutas freitich schop hat es die Sage vergröbert. — Um auch das noch zu erwähnen: Für Luk. 3, 22 gibt es eine gute abweichende Lesart; darnach ist statt "Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgesallen habe" zu lesen: "Mein Sohn bist du, heute habe ich die gezeuget." Nach Ps. 2, 7. Atteste Christoslogie datierte den Geistessich Seju und damit seine Gottessohnschaft von der Tause. Bgl. Hebr. 1, 5, 5, 5. Apgesch, 13, 33.

vom hagion pneuma. Luk. 2, 25—27 kommt Simeon en to pneumati "im Geist" — Luther: "aus Anregen des Geistes" — in den Tempel. Auch in der Täusergeschichte hat der Geist seine Stätte; Luk. 1, 15 wird dem Zacharias verheißen, daß sein Sohn von heiligem Pneuma erfüllt sein werde von Mutterleide an. Dieses Pneuma wird dann V. 17 näher charakterisiert als Geist und Krast des Elias. Elisabeth wurde heiligen Geistes voll, Zacharias desgleichen (Luk. 1, 41. 67), und wenn ihr Knade erstarkte durch Geist oder am Geist, wird man wohl auch da an den heiligen denken (1, 80). In das Evangelium selber greist es schon ein, wenn der Täuser weissagt von dem, der nach ihm kommen wird und nicht mit Wasser tausen wird wie er, sondern mit heiligem Pneuma (Mark. 1, 8) — mit heiligem Pneuma und mit Feuer (Matth. 3, 11. Luk. 3, 16).

Wenn so in der Umrahmung der Jesusgeschichte das heilige Pneuma eine wichtige Rolle spielt — kaum doch überschreitend die Mission, die es auch im Alten Testament ausübt — so ist vollends auffallend, daß es in der Jesusgeschichte selbst und sonderlich in dem Bericht über seinen Ausgang nirgends hervortritt. Auch dies eine Bestätigung, daß Jesus bei seiner Lehre und Predigt, wo nicht eben ein alttestamentlicher Text ihm dazu Anlaß gab, vom heiligen

Beift taum gerebet hat.

6. Aber das Johannes evangelium steht auch noch in der Bibel. Gleichviel ob es geschrieben wurde, die drei synoptischen zu ergänzen oder zu ersehen. Für Luther "das einige (d. i. einzigartige) zarte, rechte Hauptevangelium und den andern dreien weit vorzuziehen und höher zu heben". Dort finden wir nun die Worte vom Geist, nein vom Parakleten, die uns in eine ganz andre Sphäre verssehen, in ein ganz andres Verhältnis zu ihm — wie zu einer Person, von Gott und Christus verschiedenen Person.

Parakletos — Luther übersett: "der Tröster", die Gelehrten von heute: "Fürsprecher" "Anwalt" — es ist einer "der zu Gunsten Jemandes und zugleich als sein Stellvertreter austritt" (Cremer). So wird Christus genannt 1. Joh. 2, 1 ff. Und wenn nun der heislige Geist durch Christus den Jüngern verheißen wird Joh. 14, 16 als állos parakletos "ein anderer Tröster", so sieht das fast aus, als sollte nun dieser "Andre" einsach Christi Werk an Christi Statt fortsühren. Aber vergegenwärtigen wir uns zuvörderst diese wichstigen Sprüche selber, Jesus sagt:

(Wenn ihr mich liebt und meine Gebote haltet:) dann werde ich den Vater bitten und er wird euch einen andern Parakleten geben, daß er in Ewigkeit bet euch sei — das Pneuma der Wahrheit, das die Welt nicht empfangen kann, denn sie schaut und erkennt es

nicht \*). Ihr erkennet es, benn bei euch bleibt es und in euch wird es sein. (Ich will euch nicht Waisen lassen, ich komme zu euch ...) Ioh. 14, 15 ff.

(Das habe ich zu euch gerebet, solange ich bei euch war.) Der Pasaklet aber, das heilige Pneuma, das der Vater schicken wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. (... Nicht Gaben, wie sie die Welt gibt, gebe ich euch.) Joh. 14, 25 ff.

(Sie werden euch haffen, wie fie mich und meinen Vater gehaßt haben. Aber umsonst.) Wenn der Paraklet kommt, den ich euch vom Vater senden werde, das Pneuma der Wahrheit, das vom Vater ausgeht, der wird von mir zeugen. Joh. 15, 26.

(Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnet es jetzt nicht tragen.) Wenn aber Jener\*\*) kommen wird, das Pneuma der Wahrheit, wird er (es?) euch in alle Wahrheit führen. Denn er (es?) wird nicht von sich selber reden, sondern was er (es?) hört, das wird er reden, und was da kommt, wird er euch verkündigen. Er \*\*\*) wird mich verherr-lichen . . . Joh. 16, 13 f.

(Es ift euch gut, daß ich weggehe.) Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Paraklet nicht zu euch; wenn ich aber hinziehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn der kommt, wird er die Welt übersführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gerichts wegen: der Sünde wegen, weil sie nicht an mich glauben; der Gerechtigkeit wegen, weil ich zum Bater hingehe und ihr mich nicht mehr schauet; des Gerichts wegen, weil der Herrsche bieser Welt gerichtet ist. Joh. 16, 7—11 †).

In allen diesen Johannesstellen begegnen wir dem Pneuma als einem Wesen eigenen Daseins, das vor dem Hingang Jesu in die Herrlichkeit so nicht auf Erden war: nicht bei seinen Lebzeiten, geschweige unter dem Alten Bunde. Wenn Jesus davon redet, redet er davon als von einem Künftigen:

(Wer an mich glaubet, von beffen Leibe werden Ströme lebendigen Waffers fließen!)

\*\*) So! Nicht "Jenes". Jener, bas Pneuma!

\*\*\*) hier wird beutlich, daß das "es" in den Klammern falich ift. Das Mas-

tulinum behält bie Führung.

<sup>\*)</sup> Bir laffen in ber Übersetzung absichtlich bas pneuma neben bem parakletos, bamit ber Bechiel ber Geschlechter aus ber Borlage mit berübergenommen werbe.

<sup>†)</sup> Diese Peritope ist andauernd eine crux für die Prediger und eine Meisterausgabe für die Exegeten gewesen. Wir können uns dabei nicht aussalten. Nach Heinrich Weinel, Biblische Theologie des NT, '1913, S. 595 erklärt das Bort "sich leicht, wenn man die Wirkungen des Geises ins Auge faßt". "Sein Anwaltsamt wirkt der Geist durch die Wirkungen, die er auf Erden vollbringt". Er übersührt die Menschen (1) der Sünde ihres Unglaubens an Jesus, indem er (2) Jesu Gerechtigteit durch seine Auserweckung und Himmelsahrt, und (3) das Gerichtsurteil über den Satan (durch Wunder und Zeichen) offenkundig macht. Bzl. Heber. 2, 3; 1. Bet. 1, 12; Joh. 12, 20—33, bes. 31." — Bzl. neuerdings Habli Jülicher, 1927. Paraklet urspringlich Fürsprecher, dann 1. rechtertigender und strasender Zeuge, 2. helser und Beistand, 3. Ratgeber und Lehrmeister. S. 127.

Dies sagte er von dem Preuma, das die empfangen sollten, die an seinen Namen glauben; denn noch war Preuma nicht vorshanden, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Joh. 7, 38f.

Das ist deutlich. Und wenn es bis dahin kein Kneuma gab, Jesus es erst verheißen und senden mußte, so ist kein Wunder, wenn die Jüngergemeinde Johannes des Täusers vom Pneuma nichts wußte. Paulus traf solche (laut Apostelgeschichte), die fragte er:

Habt ihr das heilige Pneuma empfangen, da ihr gläubig wurdet? Sie erwiderten: Nein; wir haben auch nicht gehört, daß es ein heiliges Pneuma gibt. Apgesch. 19, 1 ff.

Paulus unterrichtet sie dann, sie lassen sich von ihm auf den Namen Jesu tausen, und als ihnen Paulus die Hände auflegt, kommt das heilige Pneuma auf sie, mit dem Charisma des Zungen=

redens und der Weissagung.

So erleben wir es nun auch in der Pfingstgeschichte Apgesch. 2. Da wurden alle, die da beisammen waren, heiligen Pneumas voll, und fingen an mit anderen Zungen zu reden, wie das Pneuma es ihnen gab auszusprechen. Petrus zeigte ihnen darin die Erfüllung von Joel 3, 1ff., predigte ihnen den Gekreuzigten als den Auferstandenen und deutete ihnen den Zusammenhang ihres Erlebnisses mit der Erhöhung Jesu:

Nachbem er zur Rechten Gottes erhöht ist und die Verheißung des heiligen Pneuma vom Vater empfangen hat [d. i. ihre Erfüllung in die Hand bekommen, um sie nun zu verwirklichen], hat er [Jesus] ausgegossen dieses, das ihr sehet und höret. Upgesch. 2, 33.

Mit diesen und anderen Erzählungen der Apostelgeschichte befinden wir uns durchaus auf dem Boden des Johannesevangeliums. (Womit kein Prioritätsftreit entfacht werden foll.) Gin Wesen, das bisher noch nicht dawar, so noch nicht dawar, nur geahnt und prophezeit wurde, wird ben Chriften nach Chrifti Singang zuteil: Erfat, Entschädigung für das, was fie mit seinem hingang verloren haben, Erhaltung, Mehrung, Vollendung der Wohltat, die er ihnen gebracht hat. "Ausgegossen" wird es in ihre Herzen — das paßt aut zu dem Reutrum des Wortes pneuma; aber trop allen magischen Begleiterscheinungen hat diese Geistesausgießung doch nichts Magisch-Mechanisches, sondern — wie so ganz und so viel mehr im Johannesevangelium — etwas Berfonliches, Geiftiges. Nur daß man nicht gleich sieht, wo das Persönliche eigentlich steckt, ob bei Jesus, bei Gott, beim Menschen. Beim Menschen ift offensichtlich alsbald die ganze Person beteiligt; auf der andern Seite ist es Gottes Person, von dem das Pneuma ausgeht, Jesu Person, ber (vom Bater her) das Pneuma sendet, und der Paraklet offen= bar Träger göttlichen Personlebens, das nach Bollendung des Er=

lösungswerkes durch Jesus, in seinen Gläubigen eine bleibende Stätte

haben soll.

Nicht zwar eine vom Vater und Sohn ausgehende "Berson", so wie wir das Wort "Person" heute verstehen, sondern eine von ihnen ausgehende persönliche Gemeinschaft mit den Erwählten, eine sie über ihr irdisch-natürliches Sosein hinaushebende Kraft. Vielleicht ist das Wort "Krast", dynamis, das im Neuen Testament wiederholt\*) mit pneuma synonym, d. i. wechselsweise und in verwandter Bedeutung, gebraucht wird, doch der treffendste Ausdruck für das, was das pneuma ist, will und wirkt. Nur daß unser "Krast" wiederum nicht voll heranreicht an das, was den Griechen dynamis war. Und so bleibt trotz alledem die beste, rechte und gute Verdeutschung und Verdeutlichung von pneuma doch unser "Geist".

"Araft aus der Höhe" muß man zum mindesten sagen. Bgl. Luk. 24, 49. Dort spricht Jesus vor seiner Himmelsahrt zu den

Jüngern:

(Ihr seid Zeuge für alles das.) Und siehe, ich sende die Verheis hung meines Baters zu euch aus; ihr aber bleibet seghaft in der Stadt, bis ihr Kraft aus der höhe (ex hypsus dynamin) angezogen habt.

Rraft aus der Höhe — nun ja: die Kraft Gottes, wie so oft im Neuen Testament. Die Kraft der göttlichen Heilsgegenwart.

7. Das heilige Kneuma hat etwas Zwingendes. Besitst man es, so ist man geborgen. Man hat die Wahrheit und die Bürgschaft, daß man in der Wahrheit, daß man in Gott bleibt. 1. Joh. 3, 19. 24:

Daran (en tuto) erkennen wir, daß Er (Gott) in uns bleibet, an dem Pneuma (ek tu pneumatos), das Er uns gegeben hat.

Ein Pfand ist das Pneuma, eine Erstlingsgabe, ber noch viel folgen soll (auch die leibliche Auserstehung): arrabon 2. Kor. 1, 22.

5, 5. Eph. 1, 14; aparche Röm. 8, 23.

Bersiegelt sind wir durch das heilige Pneuma der Verheisfung — Eph. 1, 13. 4, 30; 2. Kor. 1, 22. Die durch das Pneuma in unsre Herzen ausgeschüttete Liebe Gottes verleiht eine Hoffnung, die nicht läßt zu Schanden werden — Köm. 5, 5. Lgl. Hebr. 2, 4, auch Köm. 8, 16. 26.

Das Pneuma ist das Organ der Erwartung des Letten, was kommen wird, Geselle der Sehnsucht der Gemeinde nach ihrem Herrn:

... Das Pneuma und die Braut fprechen: Romm! Offb. 22, 17.

<sup>\*)</sup> Nicht bei Johannes, da kommt dynamis nicht vor.

Im Unterschied von der aufregenden Fülle und Mannigsaltigkeit pneumatischer Begadung (diairéseis charismáton 1. Kor. 12, 4), welche Paulus bezeugt und mit welcher Paulus kämpst, atmet die pneumatische Welt dei Johannes eine gewisse Ruhe, Einheit und Sicherheit, die ja auch für Paulus das Wesentliche ist — und so bleiben wir bei Iohannes auf Paulischem Boden. Das Aufregende der Fülle und das unerhört Neue geht in der Ersahrung nebenher. Es handelt sich um Innerliches, Innerlichstes, das in seiner Lebendigkeit zur Außerung drängt und je nach Art der Gelegenbeit die unterschiedlichsten Äußerungen sindet. —

Wo nun das Pneuma ist, da ist Tempel Gottes.

Im einzelnen Christen zunächst: Tempel Gottes seid ihr, und das Pneuma Gottes wohnt in euch. 1. Kor. 3, 16 f. 6, 19. 2. Kor. 6, 16. Eph. 2, 22. (Vgl. dazu, daß das heilige Pneuma im Einzelnen wohnet, Köm. 8, 11. 14. 16. 9, 1; 2. Tim. 1, 14. Hebr. 6, 4. Joh. 3, 5. Tit. 3, 6.)

Diese einzelnen vom Pneuma durchgeisteten Christen bilben dann vollends zusammen eine Wohnstätte des Pneuma, einen Tempel Gottes; so wird die Gemein de der heilige Tempel in dem Herrn — Eph. 2, 21. 4, 4 ff. 1. Pet. 2, 5 ff. (Lgl. schon 1. Kor. 12, 13 f. Köm.

12, 5 f. \$\Bhil. 1, 27.)

8. Das Erlebnis des Pneuma tritt nun in enge Berbindung mit der Taufe. Nichts ist natürlicher, selbstverständlicher. Zwar brach die Gottesgabe auch gewaltsam, unmittelbar, plötzlich über die Empsfänglichen herein: Apgesch. 10, 44 ff., so überzeugend, daß es unmöglich war, selbst dogmatischen Bedenken gegenüber, ihnen das Zeichen der Aufnahme in die Gemeinde zu wehren:

Mag auch Jemand das Wasser wehren, daß diese nicht getauft werden, die den heiligen Geist empfangen haben gleichwie auch wir?

Aber auch der umgekehrte Verlauf ereignete sich: Apgesch. 8, 16. Paulus für seine Person legt offensichtlich auf die Taufe bei weitem nicht so viel Wert wie auf den Besitz des Kneumas: 1. Kor. 1, 13 ff.

Jebenfalls: Tause und Geistesempsang wachsen aus innigste zussammen. Kein Bunder, wo doch die Tause noch Erwachsenentause war. Nicht auf das Prius kommt es dabei an: ob erst das Pneuma und dann das Wasser, oder umgekehrt. Sondern der Eintritt in die Christengemeinschaft erfolgt eben unter dem äußeren Vollzug der Tause, wobei der innere Vorgang des Geistesempsangs vorausgesetzt wird. So sind nun die beiden beisammen: Wasser und Geist: 1.Kor. 6, 11. Tit. 3, 5. Joh. 3, 5. 1. Joh. 5, 6. Die Tause ist das Bad der Wiedergeburt, der Entscheidung zu einem neuen Leben,

ber Errettung vom Tobe, ber Bergebung ber Gunden; und in alle Welt ging die Predigt:

Tut Buße und laffe sich ein Jeglicher taufen auf den Namen Jefu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des heiligen Pneuma empfangen. Apgesch. 2, 39.

Noch wurde in der ersten Zeit nur epi to onomati Jesu Christu (ebenda) oder en to onomati (Apgesch. 10, 48) oder eis to onoma (Apgesch. 8, 16. 19, 5; vgl. 1. Kor. 1, 13. 15) oder eis Christón Jesun (Röm. 6, 3. Gal. 3, 27) — auf den Ramen, im Ramen, in den Namen des herrn Jesus Christus, in den herrn Jesus Christus hinein — getauft, getaucht. (Siehe § 70.) Irgendwie war es dieser Name, was die Taufhandlung in den Anfangszeiten erfüllte \*).

Aber das Pneuma war doch eben auch bei der Taufe. Und war es nicht die Hauptsache? Beftand nicht barin der Unterschied von ber Johannestaufe, daß eben die Chriftentaufe mit dem Empfang des Pneuma verbunden war? Apgesch. 1, 5. 11, 16. (Mark. 1, 8 und Barallelen.) Ift es darum ein Wunder, wenn es plöplich in

der Taufformel Matth. 28, 19 auftritt?

Das hat doch etwas ganz Überraschendes. Denn nirgends vorher findet sich auch nur die Spur von einer Taufe eis to onoma tu hagiu pneumatos "in den Namen des heiligen Geistes". Aber ebenso überraschend tritt im Taufbefehl auch Gott Bater auf. Denn nirgends zuvor findet fich eine Spur davon, daß man getauft hatte eis to onoma tu patros "in den Namen des Baters".

Und nun auf einmal fteht die Formel da in ihrer ganzen Ge-

schlossenheit und Größe:

... machet alle Bolter zu meinen Jüngern, fie taufend in den Namen des Baters und des Sohnes und des heiligen Bneuma ...

- eine Formel von ungeheurer Tragweite, die Basis des Trinitäts=

dogmas und des Dogmas vom heiligen Geiste.

Daß Jesus diese Formel foll gebildet und hinterlaffen haben, ist eine historische Unmöglichkeit. Die sancta simplicitas, die fromme Einfalt, die für historisches Erkennen verschlossen bleibt (deren Wert darum nicht geringer ist, nur daß sie sich kein Urteil anmaßen darf über das, was sie nicht versteht), mag wohl schwer darunter leiden, wenn sie das vernimmt. Aber sie mag sich getrost daran halten, daß ja auch die biblische Überlieferung diese Worte dem Auferstan= benen in den Mund legt und daß diese Worte auch für die For= schung eine Schlufformel find für eine Entwicklung, Die sich feit

<sup>\*)</sup> Bgl. auch Apgesch. 22, 16: "Stehe auf, laß bich taufen und beine Sünden abwaschen, indem bu feinen Ramen anrufft."

bem Hingange Christi Schritt für Schritt vollzogen hat und in der der Auserstandene wahrlich die beherrschende Macht ist. Genug, es bleibt unmöglich, daß Jesus den Zwölsen diesen Tausbefehl gegeben hätte und daß sie ihn in der ganzen Zeit, von der die Bibel erzählt, vergessen, übersehen, für sich behalten hätten in ganz unverständlichem Ungehorsam. Es kommt dazu, daß Jesus nach Überslieferung auch bei Matthäus, wie wir hörten, vom Pneuma übershaupt nicht (oder doch höchstens beiläusig) zu ihnen geredet hat. Und positiv: daß die ganze Entwicklung der Pneuma-Borstellung von Paulus zu Johannes und die Tauspraxis in Verbindung mit den Ersahrungen des Pneumaempfangs eine feste Linie bilden bis zu der Formel des Tausbefehls hin.

Dennoch, überraschend groß, bildet sie den eigentlichen Schluß des Neuen Testaments. Und damit den Schluß dieser unsrer Ersörterung über die Lehre der Bibel vom heiligen Pneuma. Die Bäter von Nicäa haben nichts Andres getan als, was den heiligen Geist betrifft, die Taufsormel Matth. 28, 19 wiederholt.

### Ergebnis dieses Kapitels

Der Gott Jsraels hatte das Pneuma und war Pneuma. Das vertrug sich nicht nur mit der monistische sinnlicheanthropomorphen Vorstellung, die man von ihm hatte, sondern war durch sie gesors dert. Je geistiger die Religion Israels wurde, desto übersinnlicher wurde auch diese Gottesvorstellung. Das Judentum bleibt diesem monistischen Gottesglauben treu.

Auf christlichem Boben entfaltet sich der Gottesglaube zum Trinitätsglauben. Neben Gott tritt zunächst der Christus (siehe Buch 2). Eine Zeit lang spielt neben beiden das Pneuma eine rein dienende Rolle, die über die Begriffe noch nicht hinausgeht, welche jüdische Frömmigkeit von dem Geiste Gottes hat.

Aber immer mächtiger wird das Glaubensinteresse auch am Pneuma, bis es mit Later und Sohn beim solennen Akte der Aufnahme in die Gemeinde in einem Atem genannt wird, als ein Drittes von gleichem Werte und innigster Zugehörigkeit.

Noch bleibt die Rangordnung unbestimmt. Vielmehr die Untersordnung des Sohnes unter den Bater\*), des heiligen Pneuma unter beide ist selbstverständlich. Aber alle Möglichkeiten für die

<sup>\*)</sup> Mart. 10, 18. (Matth. 19, 17.) Matth. 27, 46. 1. Kor. 11, 3. Eph. 1, 17. Offenb. Joh. 3, 12. Joh. 5, 19. 8, 28. 14, 28. 20, 17. Die Unterordnung bes Geistes liegt schon in der Ibee seiner "Sendung" inbegriffen. Bgl. auch Eph. 1, 17. Offenb. 2, 7: hier spricht das Pneuma schlicht von seinem Gott.

Entwicklung einer differenzierten Gottesvorstellung sind nunmehr

gegeben.

Die Lehre vom Geift in der Bibel, näher im Neuen Testament, hat etwas Schwebendes, Schillerndes, Unsertiges, der Ausfüllung Harrendes. Man dachte damals nicht in so scharfen dogmatischen Begriffen wie wir. Erwachsen auf jüdisch-monistischem Boden wird die Vorstellung beim Übertritt auf hellenisch-dualistischen einer unermeßlichen Entsaltung fähig sein. Bedingungen für ihre Selbständigkeit und Nebenordnung in die Gottheit hierin werden dort gegeben sein,

die in der biblischen Zeit noch fehlten.

Aber wir Heutigen sind mit unser geistigen Struktur weder Juden noch Griechen. Wir sind Abendländer und Deutsche. Eine Jahrhunderte umsassen eriche Ersahrung und Entsaltung liegt hinter uns. Der Gang durch das Gesangduch zeigte uns, daß der heilige Geist an Anschaulichkeit bis heute nicht gewonnen hat. Die Bibel versagte da. Das Bild der Taube (aus dem Tierreich), des Windhauchs, des Quellwassers, auch der Feuerslammen (aus der Welt der Elemente) genügte nicht. Aber wenn der Wert dieser Falte der Dreisaltigkeit in dieser Richtung nicht liegt, so um so mehr darin, daß im Schoße des Parakleten alles Raum gefunden hat, was uns an himmlischen Gütern in unster Relisgion wert und teuer ist.

Liegt nicht der Sinn des Pneuma darin, daß wir in ihm die Heilsgegenwart Gottes verehren? Die Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes mit unsrer zeitlicheirdischen Existenz? Die Imma-

neng des Transizendenten?

Gott mar in Chrifto - ba murbe bas transfzendente Befen

zum ersten Mal in ber Geschichte völlig immanent.

Gott ift in der Chriften gemeinde, im einzelnen Christen — da wird nun diese Immanenz Gottes ausgebreitet über die Menschen aller Zonen und Generationen \*).

Diese Immaneng offenbart sich an ihren Wirkungen. Wir suchen ihre Wirkungen auf und schließen von dem, was wir da finden,

auf das, was dahinter ist.

<sup>\*)</sup> Bermann Schult, Die Lehre von ber Gottheit Chrifft (1881) rebet gerabezu von einer "Gottheit ber Gemeinde" als Parallele ber "Gottheit Chrifti" S. 526 ff.

# Zweites Kapitel Der heilige Geist als Glaubenslehrer

# § 64. Geist und Glaube in der lutherischen Scholastik

Auch der evangelische Christ von heute, wenn er gefragt wird, was wir denn eigentlich vor andern Menschen voraushaben, kann sagen wie der Christ der Urgemeinde: "Wir haben den heiligen Geist, wir haben das Pneuma." Aber er wird es nicht sagen. Sondern er wird antworten: "Wir haben den Glauben." (Der katholische Christ wird antworten: "Wir haben die Kirche.")

Vom Glauben haben wir schon einmal (ja schon öster) geredet.

Vom Glauben haben wir schon einmal (ja schon öfter) geredet. Das war nicht zu vermeiden. Siehe § 7, 3. Glaube und Gott, die gehören zusammen. Nun vollends: Glaube und Geist. Glaube ist der in uns wohnende Geist Gottes. Glaube ist heiliger Geist. Habemus Deum (Bd. 1 S. 32), d. i. wir sind seines Geistes voll, sind

feines Beiftes Rinder.

Das Dogma bietet uns keine seste Formel, wenn wir von "Geist und Glauben" reden. Die altkirchlichen Bekenntnisse reden vom Glauben überhaupt nicht (außer daß sie ansangen: "Wir glauben" oder "Ich glaube"). Im dritten Artikel ist vom Glauben und dem, was er sür den heiligen Geist und der heilige Geist sür ihn bebeute, nicht die Rede. Man kann sagen: Die ganze Lehre vom heiligen Geist ist von der Glaubenslehre niemals sustematisch herausegearbeitet worden. Für die Lehre von Gott, für die Lehre von Christus — welch seste Tradition! Hier, dei der dritten Person der Gottheit — eine kaum übersehdare Mannigsaltigkeit, man kann auch sagen Zersahrenheit der Bearbeitung. Daher eine gewisse Schwiezigkeit für den, der sesskellen will, was nun vom heiligen Geiste ailt. Aber doch zugleich auch eine willkommene Freiheit!

Immerhin gehen wir auch in diesem dritten Buche unserer Glaubenslehre von der Theologie unserer lutherischen Bäter aus. Bas sie damals gelehrt haben, war der Ausdruck eines damals einheitzlich Giltigen; und wir werden uns leicht überzeugen, daß es auch heute noch in der Zersplitterung unserer Glaubensmeinungen weitz hin gilt. Im Elementarunterricht der Schulen — und im Be-

fenntnisstreit ber Synoben.

Folgen wir, wie wir gewohnt sind, der klassischen Darstellung von Heinrich Schmid\*), so ergibt sich für das Verhältnis des Geistes zu Christus, seines Werks und seiner Wohltat zu dem Werk und der Wohltat Christi dies: Christus hat das Werk der Erlösung vollbracht, der heilige Geist reicht uns das Mittel dar, durch welches wir sie uns aneignen können. "Das Mittel ist der Glaube, die Wirkung des Glaubens ist die Rechtsertigung."

Das Wert bes heiligen Geistes ist also die gratia applicatrix,

bie zueignende, zuwendende Gnabe \*\*).

Die Hauptsache ist getan. Bor Zeiten \*\*\*). Es bleibt nur übrig, zwischen dieser Erlösungstat und dem Menschen von heute eine Bersbindung herzustellen. Das geschieht durch den heiligen Geist im Glauben. Im Glauben eignet sich der Mensch den Segen der Erstösungstatsache an. Ober besser: im Glauben wird sie ihm angeeignet.

Was aber ist für unsre Väter der Glaube? Eine sichere, prompte Antwort bekommt man einmütig von allen Seiten: notitia, assensus, fiducia. So habe ich es in der Volksschule auswendig gelernt, ohne damals eine Spur davon zu begreifen: "Erkenntnis, Beifall, Zubersicht." Besser ist zu verdeutschen: "Kenntnis, Zustimmung, Verstrauen."

#### 1. Renntnis!

Wissen nuß man offenbar zuerst, was man glauben soll. Daher dies das erste und notwendige Stück des Glaubensvorgangs, daß der Mensch erfährt, Notiz bekommt und Notiz nimmt von dem, was zu seinem Heil geschehen ist: "Nachricht" muß er haben "und zwar ganz ausführliche und gründliche, über das, was er glauben soll, vornehmlich von Christus und seinem Verdienst und von Christis und von der Rettung, die man von Gott dadurch erlangen soll".

Auf die eingehende und gründliche Mitteilung (explicita) der zu glaubenden Nachrichten wird Wert gelegt gegenüber der katholisschen sides implicita, der "eingewickelten" Gläubigkeit, die sich das

<sup>\*)</sup> Die Dogmatif ber evangelische Intherischen Kirche (\* 1843, 7 1893), §§ 40 f.

\*\*) So überschreibt Luthardt in seinem Kompendium der Dogmatif (\* 1805, 10 1900), nachdem er von Gott und Chriftus gehandelt hat, den letzten (nein vorsletzten) Abschnitt seiner Glaubenslehre: "Die Aneignung der in Christo Jesu wiederhergestellten Gottesgemeinschaft" und redet alsbald im ersten Paragraphen von der Gnade. Auch die alten Lutheraner bringen es nicht sertig, in ihrem Spiem den heiligen Geist mit Bater und Sohn ebenbürtig zu behandeln. Foschann Wilhelm Baier (1676) z. B. gibt dem Geiste in der Gliederung seiner Glaubenslehre überhaupt keinen Platz, saft darf man sagen, er gedenkt seiner nur nebenbei.

<sup>\*\*\*)</sup> Satisfactio Christi dudum est praestita "Die Genugtuung Christi ift längst geleistet."

mit begnügt, in Bausch und Bogen blind anzunehmen, "was die Kirche glaubt". Nein, bis ins Einzelne soll der Christ wissen, was

die Kirche glaubt. \*) Bgl. S. 42.

Zur biblischen Begründung dieses ersten Stückes vom Wesen des Glaubens wird verwiesen auf Joh. 6, 69. 17, 3. Luk. 1, 77. Gal. 2, 9. Unglaube heißt Unwissenheit Apgesch. 17, 23. 30. Eph. 4, 18.

2. Zustimmung!

Was nützt uns das Vernehmen, das Kennenlernen und Wissen, wenn wir den Sinn und Wert der Nachricht nicht anerkennend begreisen, der Botschaft nicht zusallen? Daher das zweite Element des Glaubens, der assensus. D. i. ein "Urteil unserer Vernunst" über das Gehörte: "wonach das, was in der Schrift, inssonderheit über den Mittler Christus und die durch ihn zu erlangende Gnade und Heilstat Gottes berichtet wird, als wahrhafte Kunde beurteilt wird"\*\*).

Mit dieser Zustimmung bleiben wir zwar ausdrücklich im Bereiche des Intellekts, der Vernunft, des Verstandes. Aber ausdrücklich handelt es sich darum, daß der Mensch damit ein persönliches Verhältnis zu dem Gehörten gewinnt. Die notitia explicita wird aufgenommen und angenommen durch ein ganz persönlich beteiligtes Urteil des Einzelnen als wahr, als für ihn geltend und wichtig \*\*\*). Damit ist doch der Übergang hergestellt in den Vereich des Gemits, in das wir nun mit dem dritten Gliede des Glaubensvorsangs vollends eintreten.

#### 3. Bertrauen!

Außer der Kenntnis und der Zustimmung von Seiten des Intellekts schließt der Glaube an Christus auch noch von Seiten des Willens das Vertrauen ein, d. i. einen solchen Akt, wodurch der Wille in Christus, dem Mittler, Ruhe findet als in einem gegen=wärtigen und uns eigenen Gut, Ursache zugleich eines andern Gutes, nämlich der einst zu erlangenden Sündenvergebung und ewigen Seligkeit.

\*\*\*) Fides specialis. Ebenda S. 505.

<sup>\*)</sup> Notitia, eaque explicita (in der Borlage auch geiperrt) credendorum, imprimis de Christo eiusque merito, et gratia Dei seu remissione peccatorum ac salute, Deo per illud impetranda. Baier p. 503.

<sup>\*\*)</sup> Assensus seu iudicium intellectus, quo ea, quae in Scripturis, imprimis de Christo Mediatore et per eum impetranda gratia Dei et salute traduntur, vere enunciari iudicantur ... Ebenda ©. 504.

<sup>†)</sup> Praeter notitiam et assensum ex parte intellectus includit etiam fides in Christum ex parte voluntatis fiduciam, seu actum eiusmodi, quo voluntas acquiescit in Christo Mediatore, tamquam bono praesente atque nostro, et causa alterius boni, nempe remissionis peccatorum et vitae aeternae consequendae. Ebenda ©. 506.

Die Psychologie ist einsach: sie unterscheibet nur Intellett und Willen. Aber der Sinn ift flar, daß hier die lette und tieffte Un= eignung fich vollzieht. Chriftus und seine Wohltat wird unfer, wird gegenwärtiger Besit. Ausdrudlich wird bas Bertrauen, biefe Auversicht unterschieden von der Soffnung, die es mit "abwesendem Gut" zu tun hat, "das der Wille erstrebt und als er= reichbar, ja ficher zu erreichen erwartet". Dhne einen folchen Willens= att. ber fich Chrifti als eines gegenwärtigen Gutes bemächtigt, ist der Glaube tot. Die fides historica: daß man die Richtigkeit ber empfangenen Renntnis annimmt, genügt nicht. Der assensus generalis, die Ruftimmung im Allgemeinen, genügt auch nicht: es muß schon ein assensus specialis sein: promissiones generales ad se in individuo pertinere - ein Ergreifen ber Botschaft, daß die allgemeingiltigen Berheißungen fich auf meine Berson ins Besondere erstreden. Damit ift man in ber gläubigen Zuversicht, im Bergens= vertrauen drin. Und das ist das Hauptstück im Glauben\*). So nur, als spezieller, ift der Glaube heilbringend und rechtferti= gend, salvifica und justificans.

Nehmen wir die dürftige Psychologie in Kauf, so ist diese ganze Definition des Glaubens nicht schlecht. In der Prazis mag freilich wohl der Intellekt mehr auf seine Rechnung kommen als der Wille. Denn Kenntnis zu vermitteln hat der Lehrer oder Prediger in der Hand, Willensakt der Hingabe zieht sich ins Geheimnis der Person zurück. Auch fragt sich, was nun alles als heilsnotwendig zu wissen der Lehrer und Prediger der Seele auserlegt. Aber daß Hingabe an Gott, Vertrauen auf Christi Wohltat ohne Kenntnis und also ohne Botschaft nicht möglich ist, das leuchtet ein. Man braucht auch nur an das Pauluswort zu denken: "So kommt der Glaube aus der Predigt" Köm. 10, 17. Ignoti nulla cupido "Was man

nicht kennt, begehrt man nicht" sagt Luther irgendwo.

Einmütig lehren ferner die Bäter, daß dieser Glaube ein göttzliches Gnadengeschenk seift sem heiligen Geist vermittelt. Oder so, daß der heilige Geist selber das Gnadengeschenk ist, im Glauben gegeben. Geist und Glaube dann Synonyma. Diese doppelte Redeweise, wonach der Geist einmal handelnd, schenkend und vermittelnd im Subjekt auftritt, das andere Mal als Objekt, als Gabe und Geschenk, wechselt ohne Wahl und Regel stetig ab.

Schließen wir diese Darstellung des Glaubensbegriffs der lutherischen Scholastik mit dem Lutherzitat der Konkordienformel (1577):

<sup>\*)</sup> Fiducia praecipua fidei pars. Quenftebt bei Comib S. 346. \*\*) Lutharbt a. a. D. § 58: Die Gnabe bes heiligen Geiftes.

Fides est divinum quoddam opus in nobis\*), quod nos immutat, ex Deo regenerat, veterem Adamum mortificat, ex nobis plane alios homines facit et spiritum sanctum nobis confert.

Auf Deutsch mit Luthers eigenen Worten, wie sie auch in der Konstorbiensormel stehen:

So ist der Glaub ein göttlich Werk in uns, das uns verwandelt, und neu gedieret aus Gott und tötet den alten Adam, macht uns ganz andere Menschen . . . und bringt den heiligen Geist mit sich \*\*).

Hier könnten wir diesen Paragraphen schließen, wenn wir nicht noch einer Lehre der lutherischen Bäter gedenken mußten, durch die sie sich den Vorgang des Glaubens im Menschen verständlich zu

machen suchten: der Lehre von der unio mystica.

Gebraucht hätten sie diese Lehre nicht, wie sie denn Luther nicht gehabt hat. (Wir kommen sogleich auf Luther zu sprechen.) Sie ist natürlich auf mystischem Boden gewachsen und handelt von der "geheimnisvollen Einung" des Menschen mit Gott. So Mystiker außerhalb des Christentums, so Mystiker innerhald der vorresormatorischen christlichen Kirche. Es ist die göttliche Substanz, die mit der menschlichen sich eint. In Wahrheit wird damit ein immer undurchdringliches Geheimnis ausgerichtet, während es sich bei der vorhin wiedergegebenen Glaubensbeschreibung unserer Väter um wohl vorstellbare Begebenheiten handelt: eine Nachricht kommt von Gott her, die wird vernommen und anerkannt; ein Vertrauen wächst daraushin vom Menschen her Gott entgegen. Diese Vorstellungen kommen einem freisich nüchtern vor, wenn man sie mit jenen mystischstatholischen vergleicht, und eben darauf beruht dis heute deren Anziehungskraft \*\*\*).

\*\*) Form. Conc. Sol. Decl. 4, 10. Das Zitat aus Luthers Borrebe jum Römerbrief.

<sup>\*)</sup> An welchem also ber heilige Geift als britte Person ber Trinität handelnd, ja seiner eigenklichen Mission nach vornehmlich handelnd teilnimmt.

<sup>\*\*\*)</sup> Johann Gerhard († 1637) trägt die Lehre von der unio mystica in rein biblischen Formen vor: Gal. 2, 20. Baier († 1695) konstatient das ausdrücklich a. a. D. S. 592: Approximationis sudstantiae Christi, quoad alterutram aut utramque naturam, ad sustantiam hominis credentis mentionem non facit. — des Aneinanderschlusses der Substanz Ehristi, sei es nach seinen Beiden Naturen oder einer von beiden, mit der Substanz des glaubenden Menschen merhard seiner Beschreibung der unio mystica] keine Erwähnung.

Wenn die lutherischen Scholastiker auf die katholische Lehre von der unio mystica zurückgreisen, so beweist das, daß ihnen ihre eigne Glaubensdefinition mit ihrer rationalistischen Grundlage nicht ganz genügte. Die Begegnung mit Gott im Glauben schien tieser und köstlicher, wenn sie sich nicht nur "im Geist", sondern in der Substanz, in der Wesenstiese des Unbewußten vollzog. — Der spiritus sanctus blieb hier so gut beteiligt wie dort.

### § 65. Geist und Glaube bei Luther

Luther sagt einmal in seiner Kirchenpostille, in einer Predigt vom Reiche Gottes, über Matth. 25, 1—13:

Cottes Reich wird burch kein Geset vollbracht ober regieret, auch

nicht durch Gottes (!), viel weniger durch der Menschen Gesetz,

sondern allein durchs Evangelium und den Glauben zu Gott, durch welchen die Herzen gereiniget, getröftet und befriedet werden,

fo der heilige Geist ihnen eingeußt Liebe und Erkenntnis Gottes und machet den Menschen Ein Ding und Sinen Geist mit Gott, also daß er eben des gesinnet wird, das will und begehret, das suchet und liebet, das Gott will.

Und gehet hie nicht anders zu, benn wie zween Freunde, die mit einander vereiniget seien, und einer will, was der andere will\*).

Aus dieser Stelle können wir sur unser Vorhaben mancherlei Gewinn ziehen; es liegt uns aber zunächst und vor allem an dem Gleichnis von den zwei Freunden. Denn dies ist es nun eben, wodurch Luther über die ganze Glaubens- und Sakramentsmystik der katholischen Kirche hinausgekommen ist, daß er unsre christliche Religion begriffen hat als ein Verhältnis von Person zu Person. Da sind keine materiell-physisch-hyperphysischen Geheimnisse mehr im Spiele, da ist nicht mehr von göttlicher und menschlicher "Substanzen"). Sondern das Verhältnis, der Verkehr, die Gemeinsichaft, die zwischen Gott und dem Menschen sich abspielen, sind allein vergleichbar persönlich-ethischem Verhältnis, Verkehr und Einssein, wie es zwischen Freunden besteht, die miteinander vereinigt sind. Gott ist uns eine lebendige Person\*\*\*), die unter

<sup>\*)</sup> Erl. Ausg. 15, 24 f. Kirchenpostille.

<sup>\*\*)</sup> Es ist eine der wunderlichsten Begebenheiten der neueren Kirchengeschichte, daß im Jahr 1892 von einem lutherischen Konsistorium ein Kandidat der Theoslogie zum Benst in der lutherischen Landeskirche unwürdig ersunden wurde, weil er zu Gunsten eines echt Lutherischen Berhändnisses der Rechtfettigung aus dem Elauben die unio mystica ablehnte. Siehe Christliche Welt 1892 Nr. 51: "Ein Glaubensgericht". Dazu 1893 Nr. 24. Man nuß sich bergleichen merken, wo uns doch die Frage leitet, was bei uns gilt.

<sup>\*\*\*)</sup> In einem Sinne, bag nun freilich biese Bezeichnung für bie brei "Bersonen" in ber Dreifaltigkeit nicht mehr übrigbleibt.

keinen Umständen mit niedrigeren Begriffen zu begreifen und zu beschreiben ist, als wir sie in unsern sittlich-menschlichen Beziehungen anwenden. Darum entfällt aus dem Geist-Gedanken alles Magisch-Medizinisch-Okkult-Materielle. Die mystischen "Gnaden" weichen der hellen "Gnade". Nichts wird mehr zauberhast "eingegossen" auf übernatürlichem Wege in das Unbewußte unsers Wesens, sondern dem deutlichen Antlopfen Gottes an unsre Seele antwortet die Seele mit einem deutlichen: Ja. Das ist der Glaube. Und Geist und Glaube werden der Eckstein eines neuverstandenen lebendigen Christentums, das kein andres sein will und ist als die von Jesus Christus uns gebrachte Reliaion.

Sollen wir nun uns dabei aufhalten, daß Luther zu dieser reinen Geist- und Glaubensreligion nur allmählich gekommen ist? Daß sie sich keineswegs durch einen radikalen Bruch in seinem Gemüte durchgeseth hat? Wohl entdeckte er 1512 die "Rechtsertigung aus dem Glauben"; aber darüber kam ihm nicht der Gedanke, daß er nun mit dem Dogma der Kirche zerfallen sei. Dies Dogma hat er im Gegenteil immer bejaht, ob er Katechismen schrieb, oder ob er dichtete und sang. Aber die mittelalterliche Theologie, Aristoteles und die Scholastiker hat er hestig bekämpft und ist schließlich um ganz andrer Dinge als um des Glaubensbegriffs willen mit

feiner Rirche in den unftillbaren Streit geraten.

Am schwersten hat er sich von Augustin gelöst. Ja er hat ihn, auch als er schon weit von ihm entsernt war, noch für sich in Unspruch genommen. Und ist nicht bis heute für den augustinischen Katholizismus und für das evangelische Christentum ein gemeins

sames Heilsgut vorhanden?

Hier aber liegt uns Alles daran, festzustellen, daß Luther in einer dis dahin (selbst bei Paulus) noch nicht dagewesenen Weise den Glauben zum eigentlichen und alleinigen Ausdruck echten lebendigen Christentums erhoben hat. Paulus war noch im Stande, die pistis, den Glauben, mitten unter eine Fülle von Charismen einzureihen (s. oben S. 25); für Luther war der Glaube ein ganz Einziges. Und er würde auch 1. Kor. 13, 13 von sich aus nicht so geschrieben haben: daß von Glaube und Hossfnung und Liebe die Liebe die größeste sei. Denn sür ihn war freilich die Liebe im recht verstandenen Glauben mit eingeschlossen. Für ihn war aber eben der Glaube das Ganze des Christentums.

Er war sich auch bessen bewußt, daß er den "Glauben" aus einer babylonischen Gesangenschaft heraus rettete. Schon auf Seite 1 unsers ersten Buches haben wir das lebendige Selbstzeugnis Luthers dasur vernommen. Der Glaube spielte in der mittelalterlichen Theo-

logie eine untergeordnete Rolle. Er war eine Begleiterscheinung auf bem Bege ber Seele zur Gnade: implicita, informis - noch nicht bas, mas mir Evangelischen nun eben erst Glauben nennen, sondern eine unvollkommene Vorstufe: man ging mit der Kirche, sette ihr keinen Widerstand entgegen, widersprach nicht dem, was fie faate, und ließ sich gefallen, was sie tat. Und so tam dann die Gnade (gratia) und goß die Liebe (caritas) in die Seele. Das brachte die Kirche mit ihren Sakramenten fertig. Darnach war in der Seele auch wiederum Glauben. Aber — nun doch nicht das, was wir Evan= gelischen Glauben nennen. Gine Qualität ber Seele bedeutete er, Die sie stark macht, Tugenden zu erwerben. Gingeflößt mit der Liebe burch den rettenden Gnadenatt, burch die Rraft der Sakramente. Gewiß etwas übernatürliches hat jett im Menschen Wohnung genommen — heiliger Beift — fides formata: ber Glaube hat jest feine Form, seinen Charatter, seine Besensgestalt gewonnen. Eben in der Tendenz auf Erlangung sittlicher Bolltommenheit, reiner Tugend. Aber auf diesem Bege von der fides informis zur fides formata ist bem Glauben etwas entgangen, — das ware nach evangelischlutherischer Auffassung bas Wichtigste gewesen, bas Gine Notwendige: Gott! Der anädige Gott in Berson! In seiner Gunden vergebenden Gute! Wenn der Glaube den auf diesem Bege ge= funden hatte, ware er bei Ihm geblieben! Diefer Gott hatte ihn nicht losgelaffen! Alles Weitere mare ihm gleichgultig geworden. Oder selbstverständlich. Und so ist es eben Luther ergangen. Er hat auf dem Wege seiner Kirche Gott nicht gefunden; und als er ihn doch gefunden hat, da gab es für ihn kein anderes zweites Verhalten mehr als - Glaube!

Stand es für Luther so dem Gnadenreichtum der katholischen Kirche gegenüber, so vollends ihrem Freiheitsgedanken gegenüber: dem liberum arbitrium, neben der Gnade dem andern Brennpunkt mittelalterlicher Frömmigkeit. Auf diesem Wege gab es sogar merita "Berdienste"; aber für Luther zerbricht dieser Wahn, und es bleibt ihm keine andre Rettung, keine andre Kechtsertigung als — Glaube!

Dieses Emporkommen des Glaubensbegriffs muß man sich in seiner ganzen Tragweite und nach seinem ganzen Inhalt klar machen, wenn man nun verstehen will, wie für Luther heiliger Geist und Glaube so ganz eins sind\*).

Im "Glauben" hatte man ein Neues. Und zwar ebenso, wenn man sich als evangelischer Christ gegenüber dem römischen empfand, wie wenn man als Christ sich von den Menschen unterschied, die noch

<sup>\*)</sup> Bgl. Audolf Otto, Die Anschauung vom heiligen Geiste bei Luther. Göt=tingen 1898. Auch Karl Holl, Luther 1 S. 26. 187 ff. 2 S. 30. 219 ff. und sonst. (Die zweite Auslage an der Hauptstelle reicher!)

feine Christen, noch nicht neu geboren sind. Aber im Glauben hatte man zugleich bas Uralte, Gemeinchriftliche, Ewiggöttliche: den heis

ligen Geist.

Fides affert spiritum, so schreibt zwar nicht Luther, sondern Melanchthon in seiner Apologie (aber es ist dasselbe, wie wenn Luther es geschrieben hätte). Die ganze Stelle in der beutschen Gestalt:

Und dieweil der Glaub allein Bergebung der Sünde erlangt und uns Gott angenehm macht, bringet er mit sich den heiligen Geist\*).

Und bringt damit das neue Leben. Die fides ist die nova vita \*\*). Der Glaube tritt bei Luther geradezu an die Stelle des heiligen nistes \*\*\*). Der halliam Maist hahm Mauhan hahm Christ fair

Geistes \*\*\*). Den heiligen Geist haben, Glauben haben, Christ sein ist ein und dasselbe †). Es findet bei Luther ein steter Wechsel der beiden Begriffe statt. In den Tischreden sagt er einmal ausdrücklich:

Wir unterscheiden den Glauben nicht vom heiligen Geist ++).

Ein Lieblingswort Luthers, das in allen Bariationen wiederskehrt, ist

Glaubst bu, so hast du.

Es liegt nicht am Priester, nicht an deinem Tun, sondern ganz an beinem Glauben. So viel du glaubest, so viel du hast †††).

Glaubst du, so hast du den Geist, den Geist Gottes — und das ist doch etwas Ungeheures:

Wir wiffen, daß Cottes Cewalt, Arm, Hand, Wefen, Angeficht, Geift, Beisheit uim. alles Gin Ding feig).

Aber das ist nicht zu hoch gegriffen:

Quisque debet se agnoscere templum spiritus sancti. Ein Jeder foll ertennen, daß er ein Tempel des heiligen Geiftes ift §§).

Die Initiative bleibt ja beim Geiste. Ist er Geschenk, Gnadens geschenk, das unser sein soll, so ist er es, weil er sich selbst uns gibt; bringt der Glaube den Geist, so schafft doch der Geist den Glauben:

Da kommt er und durchgeußt das Herz und macht einen andern Menschen, der nu Gott lieb hat und gerne tut, was Er will. Welches

††) WA TR 3, 98. EA 58, 375.

§§) WH 401, 574.

<sup>\*)</sup> Die symbolischen Bücher usw. von J. T. Müller S. 168, 116.

<sup>\*\*)</sup> Ebenda S. 130, 129. \*\*\*) Otto a. a. D. S. 37 ff.

<sup>†)</sup> In der Formel testimonium spiritus sancti ift in Lutherischem Sinn der Genitiv nicht der des Subjekts, sondern des Objekts. Das Seufzen und Rusen des heiligen Geistes in uns ist nichts Andres als der Schrei des Glaubens. Otto S. 39.

<sup>†††)</sup> WN 1, 543. 595. 2, 715. 719. 733. 6, 375. 7, 24. §) WN 23, 138. EN 30, 62.

nichts anders ist, denn der heilige Geist selbst oder je das Werk, das er tut, im Herzen. Da schreibet er eitel seurige Flammen ins Herz und machet es lebendig, daß es herausbricht mit seurigen Zungen und tätiger Hand, und wird ein neuer Mensch, der da sühlet, daß er gar einen andern Berstand, Gemüt und Sinn gefasset habe, denn zuvor. Und ist nu alles lebendig, Verstand, Licht, Mut und Herz, das da brennet und Lust hat zu allem, was Gott gefället\*).

# § 66. Der Glaube kein Seelenvermögen, sondern heiliger Geist

1. Geist und Glauben, der heilige Geist und der Glaube gehören zusammen. Wie es im Abendlied heißt:

Treuer Jesu, steh uns bei, bag in uns ber Geist und Glaube, wenn wir schlafen, wader sei . . . \*\*)

da ist es der heilige Geist, der mit dem Glauben zusammen gesichaut wird, denn von dem irdischen Lebensgeist des Menschen so zu reden, hätte keinen Sinn: der soll schlasen und nicht wach sein über Nacht, aber Geist und Glaube sollen inzwischen Hüter sein und uns vor den dämonischen Mächten behüten \*\*\*).

Wenn Luther Recht hat und der Glaube überhaupt nichts Andres ist, als der heilige Geist selbst, so kann der Glaube kein besondres Seelenvermögen sein als Funktion unsers irdischen Wesens. Glaube ist Charisma, Gnadengabe, Geistesgabe; der Geist Gottes kommt über uns, überwältigt uns, zieht bei uns ein und wohnt in uns. "Gott ist im Fleische" — das Wunder der Inkarnation Christisett sich im Glaubensleben seiner Jünger fort. Est Deus in nobis "Gott ist in uns" †). Er ist die Immanenz des Transszendenten in der menschlichen Seele.

Man mag das unio mystica nennen, warum denn nicht? Es ist fürwahr ein Vorgang, heiligen Geheimnisses voll. "Mehr als Eleussische Mysterien" sagt Schleiermacher in den Reden, da er versucht "die Geburtsstunde alles Lebendigen in der Religion" zu beschreiben ††). Unio mystica, wenn man vom Substantiell-Mystischen abgeht, das dem altüberlieserten Vegriff anhängt †††), warum nicht? So geheimnisvoll, wie wenn sonst im irdischen Menschendasein es

<sup>\*)</sup> EU2 8, 318. Kirchenpostille.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Treuer Jesu, mache du!" von einem Unbefannten; um 1690.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. den Schluß von "Nun ruben alle Balber".

<sup>†)</sup> Kant in seinem nachgelassenen Werk. Siehe Karl Bornhaufen, Vom driftlichen Sinn bes beutschen Ibealismus (1924) S. 12. Wilhelm Bruhn, Vom Gott im Menschen, 1926.

<sup>††)</sup> Zweite Rebe, S. 75 ber ersten Ausgabe. Dazu die berühmte Stelle S. 73: "Jener erste geheimnisvolle Augenblick . . . ."

<sup>†††)</sup> Julius Raftan, Dogmatik (\*1897) S. 618.

schlag" — Liebende, Freunde, Meister und Jünger in der Wissenschaft, in der Kunst: und noch viel wunderbarer, diese Berührung, Einung von Gottheit und Menscheit in der einzelnen Seele. Da nimmt die Gottheit nicht von einem besondern Seelenvermögen Besitz, das sie sich dafür bei der Erschaffung des Menschen ausgebaut hätte, sondern den ganzen Menschen will, nimmt, erfüllt sie, ja sie will und regiert auch seinen Leib.

Die Lehre von dem Seelenvermogen ift ja veraltet. Aber ein Suchen und Forschen barnach, wo nun die Religion in der Menschenseele ihren Sit habe, gibt es noch immer. Teils aus theoretisch= wissenschaftlichem, teils aus praktisch=pädagogischem Interesse. Reli= gionspsychologie füllt Bücher und Vorlesungen, organisiert Übungen und Institute. Dagegen ist nichts zu sagen. Man mag zusehen, wie-viel man auf diesem Wege erreicht. Wir lehnen die Religions= psychologie so wenig ab wie die Religionsphilosophie. Aber den Glauben pact man damit nicht und die Glaubenslehre fann fich davon nicht abhängig machen. Dienen muffen fich felbstverftand= lich gegenseitig alle redlichen wiffenschaftlichen Bemühungen. Und verlaufen mag das Glaubensleben durchaus innerhalb der empiri= schen psychologischen Rausalzusammenhänge. Das ist bann die Auswirkung des neuen Lebens, das ja für unsere irdische Existenz uns gegeben ist, in unsere irdischen Existenz. Aber auf den Ursprung gesehen wie auch auf seinen bis in die Ewigkeit hinein reichenden Bestand bleibt der Glaube ein überpsychologisches Phanomen. Ein Greignis, bas bie gange Seele, ben gangen Menschen angeht: Gefühl, Berftand, Willen, Phantafie. Dem mag man im Ginzelnen nachgeben. Aber für bie Glaubenslehre fommt alles barauf an. daß wir den Ursprung und den Zusammenhang nicht verlieren\*).

Man versteht also nicht die Religion, den Glauben, vom Menschen aus vermöge psychologischer Analyse, und wenn sie zugleich geschichtlich alle Religionen der Welt umfaßte. Der christliche Glaube ist entschlossen, sich das nicht gefallen zu lassen. Er ist aber wohl dafür interessiert, wie die geistige Macht, die im Glauben über den Menschen kommt, nun den Menschen in ihren Dienst nimmt, die

Widerstände bekämpft und, wills Gott, bricht.

<sup>\*)</sup> So trägt die Religion geradezu bei zur Wahrung der Einheit des Seelenlebens, wie es schon Her der beschreibt: "ein Gedanke — und ein Flammenstrom gießt sich vom Kopf zum Herzen! ein Reiz, eine Empfindung — und es blitzt Gedanke, es wird Wille, Entwurf, Tat, Handlung: vermittelndes Band des Nervenspftems: alles durch ein und denselben Boten!" Herder, Sämtliche Werke, von Suphan 8, 191.

2. Die driftliche Glaubenslehre als folche wird aber immer besonders dafür interessiert sein, wie der Glaube sich gur intellet= tuellen Sphäre des menschlichen Seelenlebens verhält. Gie hat ja darin allein ihr Daseinsrecht, daß der Glaube in Lehren greif= bar und daß er alfo lehrbar ift. Nach der althergebrachten Definition ber Orthodorie, welche die Aufklärung felbstverständlich nicht angetaftet hat, ift die Religion in erster Linie modus Deum cognoscendi, "eine Beise, Gott zu erkennen". Und der Glaube war den Alten, wie wir sehen, zuerst notitia "Kenntnis". Laffen wir nun das Zeit= moment (welche der Seelenfrafte querft in Anspruch genommen wird) auf fich beruhen, fo tann tein Zweifel fein, daß in unfrer biblifchechriftlichen Religion, von den Propheten her, das Erkennen Gottes von wesentlicher Bedeutung ift. Damit aber ift das Denten, das Nachdenken des Menschen provoziert, ein Wissen und Überliefern ermöglicht und gegeben. Das Chriftentum ift eine bentende Religion, christlicher Glaube Denkglaube. Darum fann man ihn auch bekennen, predigen, lehren. Darum kann es eine christliche Theologie geben.

Aber ist es benn nicht Errungenschaft neuerer Weisheit, daß die Religion und so wohl auch die driftliche, ihren Ort hat und ihre Burzel im Gefühl? Ift nicht Schleiermacher's berühmte Definition auf folchem Boden zu Saufe? Von allen andern "Ge= fühlen" unterscheidet sich darnach die Frömmigkeit, wo und wie immer fie auftritt, barin, daß fie das Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit ift. Nur schabe, daß zunächst vom Abhangigkeits gefühl bei Schleiermacher gar nichts zu lesen fteht. Sondern "bas immer gleiche Wesen der Frommigteit" beschreibt er fo: "baß wir uns unfer felbft als ichlechthin abhängig . . . bewußt find". Bewußt= fein hangt aber mit Wiffen gufammen. Und daß es ohne eine Rennt= nis, notitia, von Rechts wegen nicht geht, wird vollends flar, wenn wir die soeben ausgelaffenen Worte wieder einfügen: "als schlecht= hin abhangig, oder, was dasfelbe fagen will, als in Beziehung auf Gott bewußt find" \*). Diese Beziehung tann nur beim denten= ben Menschen stattfinden. Es ist also Bewuftsein. Denten beim

schlechthinigen Abhängigkeitsgefühl.

Immerhin lenkt Schleiermachers vorhergehender Paragraph das Interesse an dem Wesen der Religion stark in die reine Gefühlssphäre. Dort wird ausdrücklich verneint, daß "die Frömmigkeit" "ein Wissen" oder "ein Tun" sei; sie ist "rein für sich betrachtet" "eine Bestimmtheit des Gefühls oder des unmittelbaren Selbstbewußtseins" — wobei das Wort "unmittelbar" das rasche Hinübersgleiten in das Reich des reslektierenden Denkens verhindern soll.

<sup>\*)</sup> Der driftliche Glaube usw., 21830, § 4.

Diese Berankerung ber Glaubenswelt im Gefühlsleben geht nun uns Neueren sehr wohl ein. Der Glaube scheint dabei gar nicht schlecht zu sahren: In einem Bortrag "Gefühl — Erlebnis — Wahn" sagt ber Psychiater Wilhelm Strohmener:

Bei einer Abwägung der Bedeutung der Hauptqualitäten des Seelenslebens fällt dem Gefühl (gegenüber dem Berstand) das Übergewicht zu. Nicht der Intellest macht den Menschen zu dem, was er ist und für Andere bedeutet, sondern sein Gesühlsleben. Was dem Willen treibende und ausdauernde Kraft verleiht, ist sein Gesühlseinschlag ... Alle unsre Wahrnehmungs- und Vorstellungsgebilde sind vom Gesühl durchsetz, und nichts charakterisiert die Macht des Gesühls besser als die Tatsacke, daß wir gerade das Beste und Höchste im Leben, sei es Kunft, sei es Keligion, nicht verstehen, begreifen, sondern nur sühlen können\*).

Die Wichtigkeit der Gefühlssphäre für den Glauben haben wir nun nicht den mindesten Grund zu beanstanden. Durch sett ist alles vom Gefühl. Prioritätsansprüche bleiben damit außer Acht. Aber sestgestellt wird, daß die alte Religionsbestimmung: modus Deum cognoscendi nicht genügt. Dem Erkenntnismoment muß das

Gefühlsmoment zur Seite treten.

Wir haben jene Religionsbestimmung bisher nur zur Hälfte zitiert. Ihre andere Hälfte lautet: et colendi. Religion also nicht nur eine Beise, Gott zu erkennen, sondern auch eine Beise, ihn zu verehren, ihm zu dienen. Dogma und Kultus! Damit sind wir in den Bereich des Willens eingetreten. Mit diesen zwei Seelenvermögen, Verstand und Wille, begnügte sich die Psychologie unser Alten. Und freilich den Willen können wir dei unserm Glaubensbegriff gar nicht entbehren. Wer sich noch so abhängig sühlt und weiß von Gott, hat damit noch nicht den vollen Glaubensbesit des Christen. Aber ich bezweisle, dis in die primitivsten Religionsformen hinein, daß es auch nur einen Funken von Gottesgesühl gibt, der nicht irgendwie im Handeln sich auslöste — und wenn es eben nur der primitivste Rultus wäre. Für uns Christen (wie sür die Frommen andrer höherer Religionsformen) steckt aber die ganze Moral restelos mit dein in unsern Krömmigkeit, in unserm Glauben.

Ich lese bei Kühnemann eine Definition des christlich verstandenen Glaubens von Herder, die ich so bei Herder wörtlich nicht finden kann, aber die seine Meinung ganz ausdrückt und mir ungemein

wertvoll scheint:

Christentum ist Glaube, bas heißt die erlebte stille Gewißheit von Gedanken, die uns in unserm Leben Heil bringen, indem sie uns die rechte Richtung geben und es zur Wohltat machen für uns und Alle\*\*).

<sup>\*)</sup> Die Chriftliche Welt 1923 Nr. 45/46 Sp. 679. \*\*) Eugen Rühnemann, Berber (1912) S. 539.

Da ist alles drin: Gedanken; Erlebnis oder Ersahrung vom Heil, das mit diesen gewissen Gedanken verbunden ist; damit gezgebene Richtung auf ein Handeln, das nicht nur uns betrifft, sonz dern Alle. Ich kenne keine schönere Beschreibung dessen, was der christliche Glaube, was der heilige Geist in uns bedeutet — so

nüchtern die Worte uns anmuten mögen.

Aber das Frrationale, von dem heut so viel die Rede ist? Das Frrationale existiert sür uns doch auch nur, sosern es von der ratio als solches erkannt und empsunden wird. Es ist ein Grenzbegriff. Gewiß ist Gott das Frrationale (früher sagte man: Supranaturale); und in der Berührung mit ihm ersahren wir Frrationales, d. h. wir erleben ein Bunder. Es ist ein Bunder, wenn uns der Glaube aufgeht. Darüber sind wir, die wir glauben, doch alle einig. Die Religion ist nicht ein Wissen, wie wir es sonst haben, auch nicht ein Tun, wie wir sonst darauf angewiesen sind. Sie ist ein Nicht-anders-können, ein Berührt- und Gesührt- werden von einer höheren Macht, vom Geiste Gottes. Und sie besteht, existiert nun darin, daß dieser Geist in uns wohnt.

Das zähl ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes herz hats nie begehrt\*).

Wo dieser Glaube da ist, bedarf er keiner "Begründung". Die Theologie als Wiffenschaft lebt vom Begründen. Wiffen und Glauben ist eben Zweierlei. Und die Theologie wandert nun zwischen den beiden Welten: das ist ihr Schickfal, das ist ihre Burde. Insbesondere die Glaubenslehre hat nun an beiden Teil. So legen mit Recht die Glaubenslehrer, ich meine jest die miffenschaft= lichen, gunftigen, allen Wert und alles Gewicht auf Die Begrun= bung ihrer Sage, und jedes Syftem erweift fein Dafeinsrecht burch Die Reuheit oder ben Scharffinn feiner Begrundungen. Wenn man aber die Reihe der Leiftungen überschaut, die seit dem Auftommen der heutigen theologischen Wiffenschaft in dieser Richtung vollbracht find — wahrlich nicht Wenig (val. Schlufwort): wie viel von diesen Begründungen ist nun eigentlich bestehen geblieben im Laufe ber Jahre! Bieles ist vergessen, Andres wird respektvoll mitgeführt im zünstigen Zwiegespräch. Das gilt ebenso von den Apologeten (die freilich meist gang gottverlassen sind mit ihren Berteidigungstünsten) wie von den Kritischen (die wenigstens das Berdienst haben, ehr= liche Fühlung zu mahren mit der profanen Wiffenschaft). In Wirklichkeit gibt es für das Grundlegende des Glaubens gar feine "Begrundung". Denn der Glaube ift der heilige Beift. Die Begrun= dung der Glaubenslehre ift der heilige Geift. Die Motive unfrer

<sup>\*)</sup> Philipp Friedrich Siller († 1769) "Mir ift Erbarmung wiberfahren".

Glaubenserkenntnis strömen uns also zu auf dem Wege des Glau-bens vom Jenseits her ins Diesseits hinein. Das ist etwas ganz Undres als theoretisch-wissenschaftliche Begründung. Hier wird gegen= über aller Kenntnis (notitia) Erfahrung (experientia) bas lette Wort haben.

Wir wollen das mit einem teden Wort herders beleuchten. Wie wenn er Arthur Drews und seine Christusmythe vorausgeahnt hätte, ist er imstande zu schreiben:

Lak also die Geschichte Christi [den Bericht der Evangelien vom hiftorischen Jesus] mangelhaft sein, in Umständen, die du zu wissen winschest; wir dürsen und sollen ihn, wie Kaulus sagt, nicht kennen nach dem Fleisch\*); er sei uns aber Religion, Kraft, Weisheit.
Sagte Jemand: "Die ganze Geschichte ist erdichtet; die Fischer von Kapernaum haben sie ersunden": so würde ich ihnen heiter antworten:

"Dant den Fischern, daß fie eine folche Weschichte erdichtet haben! Meine m

Geift und Bergen ift fie Bahrheit." \*\*)

Auf derselben Linie liegt es, was Lessing schrieb:

Wenn der Paralytikus die wohltätigen Schläge des elektrischen Funkens erfährt, was kummert es ihn, ob Nollet oder Franklin oder Keiner von Beiden Recht hat? \*\*\*)

Das ist nun in der Tat der Glaubensstandpunkt, auf den (mit Lessing zu reden) "ber einfältige Christ" sich immer zurückziehen tann. Den Christen weiteren Horizonts wird er nicht genugen; aber haben muß er ihn auch. Auch für ihn ist diese Erfahrung von Beil, Beilung und Beiligem das eigentlich Ronftituierende feiner Glaubensgewißheit. Wenn er eine folche überhaupt hat. Dabei ift durchaus freigelassen, ob diese Erfahrung für ihn mehr im Gefühls=, Berstandes= oder Willensbereich über ihn gekommen ift. "Der Geist wehet, wo er will." Aber von irgend einer Seite her ift fein Ge= famtseelenleben angerührt, gepackt, gefangen genommen worden. Er kann nicht anders. Schlechthinige Abhängigkeit. Und Begründung dafür gibt es dem Glauben nur Eine: den heiligen Geift Gottes. D. i. eine von Gott her über ihn tommende Bewegung feines menfch= lichen Beifteslebens, rein geiftiger, b. i. feinen Beift frei laffender und doch zwingender Art, — wie eben zwischen geistigen Wesen Beeinflussungen, Bestimmungen, Besitzergreifungen zu geschehen pflegen.

<sup>\*) 2.</sup> Kor. 5, 16. Bgl. unsern Banb 1, S. 243. 274. \*\*) Johann Gottfried Berber († 1803): Bon Religion, Lehrmeinungen und Gebräuchen, 1798. Sämtl. Werte von Suphan 20, 178 f. — Die Sper= rungen von uns; Herber hat nur das Wort Religion gesperrt.

<sup>\*\*\*)</sup> Gotthold Ephraim Lessing († 1781): Gin Mehreres aus ben Ba= pieren eines Ungenannten, 1777. Werke bei Hempel 15, 261. Bon Lessing wieder= holt: Axiomata 1778, bei Hempel 16, 132.

Vor aller irgendwie möglichen andern Begründung unfrer Glaubenserkenntnis steht der Eine Grund, das eine Motiv: die Begegnung mit dem Geist, die Einigung mit ihm. Testimonium spiritus sancti internum "inwendiges Zeugnis des heiligen Geistes"\*).

3. Hier könnten wir aufhören, wenn nicht neuerdings die Theoslogen der Krisis mit schwerem Ernst dem Glauben eine andere Rolle zugewiesen hätten. Sie konnten ihn mit einem Hohlraum \*\*) versgleichen, den Gott füllen muß. Glauben heißt: Leeres Gefäß sein für göttlichen Inhalt \*\*\*). Für uns ist Glaube die Fülle selbst.

Aber vielleicht einigen wir uns. In der Tat kann die Fülle der Gesichte und Gaben, die mit dem heiligen Geist in das Herz des Menschen einströmt, nur dann hinein, wenn es für ihn leer ist. Diese Leere ist also Voraussehung des Glaubens. Sie ist aber von Natur da. Und sie weicht nicht so schnell. Man kann sagen und muß es sagen, daß der heilige Geist die Wohnung, in die er einzieht, erst gründlich segen und reinigen muß. Ja er wird damit zu schaffen haben, so lange wir leben:

Erneure mich, o ewges Licht, und laß von deinem Angesicht mein Herz und Seel mit deinem Schein durchleuchtet und erfüllet sein.

Ertöt in mir die schnöde Lust, feg aus den alten Sündenwust! Uch rüft mich aus mit Kraft und Mut zu streiten wider Fleisch und Blut.

Schaff in mir, Herr, den neuen Geist, der dir mit Lust Gehorsam leist und nichts sonst, als was du willst, will. Uch Herr, mit ihm mein Herz erfüll. †)

Nur darf man das, was schwinden muß, nicht in den Glau= bensbegriff hineinziehn. Es ist Boraussetzung, es ist Wider=

\*) Und nun freilich hier ber Genetiv als subiectivus verstanden: siehe oben S. 43 A. 4.

<sup>\*\*)</sup> Das Wort spielt in den Anseinandersetzungen mit der Barthschen Theoslogie eine Rolle. Es findet sich in der zweiten Auslage (1922) den Karl Barths "Nömerbrief", S 14 und 19. Sin ganz unmögliches Gleichnis: Die menschliche Seele kann nie zum Hoblraum werden. Wer sich aus Gott besinnt, den religiösen übermut ablegt, das Kein Gottes hört und bejaht, sich der Kriss unterwirt und es nun doch mit Ihm wagen will, wartet, weil er warten dars, soll und kann—ist niemals hohl. Wir reden hier nur wider das unglickliche Bild, von der Sache später. Wenn den Seelen in Predigt und Unterricht, wie das ja nun durch die iungen Kandidaten geschieht, der Hohlraum zugemutet wird!!

<sup>\*\*\*)</sup> Emil Brunner, Erlebnis, Erlenntnis und Glaube (21923), S. 96. †) Johann Friedrich Ruopp † 1708.

stand des Glaubens, an dem er sich aufrichtet und stark wird. Der Glaube selbst ist von Ansang dis zu Ende etwas Positives. Er ist ja vom ersten Augenblick seines Erwachens an Charisma, Gnadengabe, Geist. Und also von seiner ersten Regung an Sieg, Entscheidung. Zum Guten. Für das Göttliche. Und in aller Schwachseit, die da bleibet, andauernd Sieg, Kraft, Fülle. Sofern er nun aber im Wesen des Menschen selbst sich auftut (geweckt wird), organon leptikon, d. i. nehmendes Wertzeug, zum Empfangen geöffnete Hand. Eine solche ist auch ein Hohlraum, aber voll Leben, Bewegung, Energie. Und unter diesem Bilde spielt sich nun der Borgang des Glaubens ganz anders ab: da ist wirklich vom ersten. Augenblick an Göttliches im Menschen drin, das eben im Menschen das Widergöttliche niederringt. Die Theologie der Krisis läßt die erlösende und erfüllende Macht des heiligen Geistes in ihrem positiven Ursinn nicht voll zur Geltung kommen.

So ift nun auch das "ganz Andere", von dem in dieser Theoslogie so viel die Rede ist, nicht dem Jenseits vorbehalten, sondern eben in Kraft Glaubens und heiligen Geistes im Diesseits. Gott ist ganz gewiß das ganz Andere, besser: der ganz Andere. Aber das wundervolle Geheimnis des Glaubens besteht ja nun gerade darin, daß wir im Glauben auch ganz Andere werden bzw. sind. Da der ganz Andere bei uns einkehrt, hebt er den Abgrund auf, der zwischen ihm und uns lag. Und das ist nicht ein Ende, nicht das Ziel, sondern der Ansang des Glaubens.

So hat es nun auch die Glaubenslehre zu tun mit einem "Evangelium", das die Menschen alle glauben sollen. Und das ist das Mittel, das der heilige Geist vornehmlich anwendet, die Glaubensewelt aufzurichten. Davon im nächsten Kapitel. \*)

<sup>\*)</sup> Es wäre ja vom Glauben noch viel zu sagen. Aber das Gesagte ist die Hauptsache. Und schließlich handelt jedes der folgenden Kapitel weiter vom Glauben. Sich dei dem Wort "glauben" aushalten, dringt wenig Gewinn. Das grieschische pistis beißt zugleich "Trene", und Karl Barth hat in der ersten Auflage seines "Römerdrieß" (1919) den Bersuch gemacht, so zu übersehen, ihn aber darnach sallen lassen. Immerhin, daß im Neuen Testament "glauben" mit "tren sein" zusammenhängt, wollen wir uns merken. Das deutsche "glauben" mit "tren sein" zusammenhängt, wollen wir uns merken. Das deutsche "glauben" hat man sprachlich mit "geloben" zusammengebracht. Aber so nahe die Wortstämme beieinander sind, scheint die Sprachwissenschaft sie doch getrennt zu halten. Sonst wäre, wie denn im Unterricht vielsach geschieht, das keine üble Hise, das deutsche eredo so zu interpretieren: "ich gelobe mich Gott" — dem Bater, dem Sohne, dem Geisse. Die Bezogenheit nur auf ein Persöntiches käme vorzüglich so zur Seltung. Uber auch, wenn man mit der Ersäuterung "vertrauen" steigen Ernst macht, und nur dabei das Nachdenken nicht ganz vergist, hat man das Persönliche des Gegenstandes immer vor Augen, denn vertrauen im strengen Sinne kann man nur einer Person. Dann fällt von selbst irgendwo im dritten Artikel eine Scheidewand nieder zwischen dem heitigen Geist und den übrigen Stücken:

"ich vertraue auf ben heiligen Geist" ober "ich traue bem heiligen Geist" und nehme baraus die Zuversicht, daß es eine heilige Kirche gibt und Bergebung ber Sünden und ewiges Leben (siehe oben S. 11 A.).

Das Perfonliche im beiligen Geift ift Gott, von bem er ausgeht. Im beiligen Geift tommt Gott zu uns und bleibt bei uns. Davon handelt bies ganze dritte Buch.

Unter ben neueren evangelischen Dogmatikern hat Horft Stephan, darin Schleiermacher solgend, in seiner "Glaubenslehre" (1920/21) am meisten Ernst gemacht mit der Konzentration der ganzen Darstellung auf den Glaubensbegriff. Sein erster Teil (43 S.) handelt vom Glauben, der zweite (140 S.) gibt die eigentliche Glaubenserkenntnis, der dritte (108 S.) die daraus solgenden Glausbensgedanken einer evangelischen Weltanschauung. Wir werden ähnlich wie er Glaubenssehren und Glaubensgedanken unterscheiden ssehen.

Paul Jaeger predigt unermildlich das crodo mit dem Dativ. Aber es sieht nur einmal im Bekenntnis in mit dem Aktusativ. In der Sache hat er Recht. So Bekenntnis und Freiheit (1914) S. 27. 70 ff. Bom Sinn des Lebens (1919 \* 1922) 36. und 37. Brief. Festland (1923) 2 S. 17 ff. Evangelischer Glaube (in

bem Sammelwert: Der Protestantismus ber Gegenwart, 1926) S. 583 ff.

# Drittes Kapitel

# Der heilige Geist als Prediger des Worts und als Schöpfer der Bibel

#### § 67. Wort Gottes und Bibel bei Luther

1. Erinnern wir uns zunächst einer Stelle aus Luthers Tisch= reben (S. 43) und geben sie jest erst vollständig wieder:

Wir unterscheiden den Glauben nicht vom heiligen Geifte, welscher ist die Gewißheit selbst im Wort und nicht ohn das Wort, sons dern wird gegeben durchs Wort und ohn dasselbe nicht.\*)

Hier ist also der heilige Geist so energisch wie möglich mit dem Glauben in Eins gesetzt, mit dem gläubigen Vertrauen, der gläusbigen Gewißheit; aber zugleich so energisch wie möglich Geist und Glauben gebunden an das Wort. Nur im Wort, durch das Wort, und nicht ohne das Wort oder außer dem Wort ist der Glaube, ist der heilige Geist da.

Zu Geist und Glauben tritt ein Drittes, das Wort. Es ist das Mittel, medium, wodurch der Geist den Glauben schafft. Wie soll der heilige Geist zu seinem Werk nicht Werkzeug haben?

Dieses Gnadenmittel "Wort" ist der evangelischen Gemeinde bis heute über alles Andre vertraut. Das findet vielleicht seinen Aussbruck noch nicht so sehr in dem Lutherschen:

Das Wort sie sollen lassen stahn ...

als in dem Zinzendorfschen:

Herr, dein Wort, die edle Cabe, diesen Schat erhalte mir; denn ich zieh es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Elaube ruhn? Mir ists nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun.

<sup>\*)</sup> So nach Murifaber. Nach Mathefius: Spiritus Sanctus quid? Non distinguimus Spiritum Sanctum a fide nec e contra, qui est ipsissima certitudo in verbo et non sine verbo, sed per verbum contingit et non extra verbum. **EN** XR 3, 98. EN 58, 375.

Verwandte Alänge des Bekennens und Flehens gehen stetig durch die vier Jahrhunderte und sind wenigstens zu einem geringen Teil in unsern Gesangbüchern zu sonntäglichem und häuslichem Gebrauch

aufgehoben.

Luther hat es erfahren, daß die rechte Gotteserkenntnis und Glaubensgewißheit durchs Bort kommt. Es war die Bibelstelle Habak. 2, 4 (Köm. 1, 17), die in seine Seele hineinleuchtete und die große innere Bendung bei ihm zustandebrachte, als er sie richtig verstand. Er ging irre, geriet in Verzweislung, verlor seinen Gott: "bis er endlich durch des heiligen Geistes Erleuchtung die Stelle sorgfältiger durchprüfte" — da auf einmal "fühlte er sich wie neu geboren und ging durchs offene Tor geradezu ins Paradies ein" \*).

2. Diese Erfahrung hat also Luther an einem Bibelwort gemacht. Und so meint er oft genug, wenn er vom Worte spricht, die Bibel oder ein Wort in der Bibel. Aber wir müssen uns darüber von vorn herein klar sein, daß es sich dennoch bei ihm keineswegs allein oder auch nur in erster Linie um das geschriebene oder gedruckte Wort der heiligen Schrift handelt, wenn er vom Worte als dem alleinigen Werkzeug des heiligen Geistes redet, sondern daß die Bibel ihm nur eine Erscheinungsform dieses Wortes ist, wenn auch eine noch so wichtige und ausschlaggebende. Das Wort, das er in erster Linie meinte, war das gepredigte (und, wills Gott, vom Prediger

geglaubte) Wort.

Luther besaß eine ganz naive Hochschung des gesprochenen Wortes überhaupt, der mündlichen Rede. Wir haben sie heute nicht mehr, jedenfalls hatte sie Faust nicht, als er Joh. 1, 1 lieber übersette: "Im Ansang war die Tat." So weiß Luther von Gott gar nichts Lieberes und Besseres zu sagen, als daß Gott redet. Er redet aber durch den Mund seiner Boten: "So kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes" Röm. 10, 17. Das Allererste mußte — mit Herder zu reden — eine "Lehrstimme Gottes" sein zu auserwählten Menschen, zu den Propheten, zu Christus: "Den sollt ihr hören" (Mark. 9, 7 und Parallelen). Hören — und die Botschaft weiter geben.

Was Luther unter dem "Worte" genau genommen versteht, das

ist jene

gute Mähre und Geichrei, in alle Welt erschollen burch die Apostel von einem rechten David, ber mit ber Sünde, Tod und Teufel gestritten

<sup>\*)</sup> Donec tandem illustrante Spiritu sancto locum Abacuc diligentius expenderem. BN 43, 537. EN ex. opp. 7, 74. Bgl. EN opp. var. arg. 1, 23: Hic me prorsus renatum esse sensi et apertis portis in ipsam paradisum intrasse. Er hätte hinzusügen können wie anderswo: expertus loquor "ich rede aus Ersahrung".

und überwunden hab' und damit alle die, so in Sünden gefangen, mit dem Tod geplagt, vom Teufel überwältiget gewesen, ohn ihr Berdienst erlöset, rechtsertig, lebendig und selig gemacht hat und damit zu Fried gestellet und Gott wieder heimbracht.\*)

Eine frohe Botschaft also von ganz bestimmtem Inhalt. Denn wenn Gott redet, da sagt er etwas, da macht er etwas offenbar; und eben die Botschaft dieses Inhalts geben seine Boten weiter. Es gibt nichts Kostbareres als dieses "Wort", es ist das Eine Not-wendige:

Gins und das ganz allein ift not zum Leben, zur Gerechtigkeit und zur chriftlichen Freiheit: das ift das hochheilige Wort Gottes, das Evangelium Chrifti. \*\*)

Die beste Quelle, es zu erlangen, ist natürlich Christus. Der hat ja doch eben gepredigt, Worte der Verheißung und Vergebung gesprochen: die sind wichtiger und wertvoller als seine Taten (weil eben Wort, Rede ein besserer Offenbarer ist als Tun):

Denn wo ich je der eines mangeln follte, der Werke oder der Predigt Christi, so wollte ich lieber der Werke denn seiner Predigt mangeln. Denn die Werke helsen mir nichts \*\*\*), aber seine Worte, die geben das Leben, wie er selbst sagt †). Weil nu Johannes gar wenig Werk' von Christo, aber gar viel seiner Predigt schreibt, wiederum die andern drei Evangelisen viel seiner Werk', wenig seiner Wort' beschreiben, ist Johannis Evangelion das einige, zarte, rechte Hauptevangelion und den andern dreien weit, weit sürzuziehen und höher zu heben. Also auch Sankt Paulus' und Petrus' Episteln weit über die drei Evangelia Matthäi, Marci und Lucä sürgehen ††).

Aus diesem Grunde schätz Luther auch den Psalter ganz bessonders:

Über das alles ift des Pjalters edle Tugend und Art, daß andre Bücher wohl viel von Werken der Heiligen rumpeln †††), aber gar wenig von ihren Worten fagen. Da ist der Pjalter ein Ausbund . . . daß er nicht allein die Werke der Heiligen erzählt, sondern auch ihre Worte, wie sie mit Gott geredet und gebetet haben und noch reden und beten . . .

Es ist ja ein stummer Mensch gegen einem redenden schier als ein halbtoter Mensch zu achten (!). Und kein kräftigeres noch edleres Werk am Menschen ist denn Reden (!), sintemal der Mensch durchs Reden von

†††) Lärm machen.

<sup>\*)</sup> Borrebe zum Neuen Testament (1522). EU 63, 109. Braunschw. A. 7, 10.

<sup>\*\*)</sup> BU 7, 50. EU opp. var. arg. 4, 221.

\*\*\*) Die Bundertaten Fesu sind gemeint. Daß er Kranke geheilt hat, heilt mich noch nicht. Unwilksirlich fällt einem Lessing ein: Bunder — "wenn nur Andre sie wollen erlebt und geprüft haben, dann sind es für mich nicht Beweise des Geistes und der Krast." Hempelsche Ausg. 16, 11. Die historische Tatsache (mit Lessing) "in allen Ehren", aber (nun wieder mit Luther zu denken) die inhaltreiche Rede hat vor ihr ein Bleibendes, hat Gegenwarts und Ewigskeitswert voraus.

<sup>†)</sup> Joh. 6, 63. 8, 51. ††) Borrede zum Neuen Testament. EA 63, 115. Braunschw. A. 7, 13.

andern Tieren am meisten geschieden wird, mehr benn burch die Gestalt oder andere Werke ... \*).

Da siehst du allen Beiligen ins Berg ...

Daber tommts auch, daß ber Pfalter aller Beiligen Büchlein ift und ein Jeglicher, in welcherlei Sache er ist, Pfalmen und Worte darinnen findet, die fich auf feine Sache reimen und ihm ebenso find, als wären fie allein um seinetwillen also gesetzet ... \*\*).

Luther denkt dabei gar nicht an den Buchstaben, er benkt nicht an Schrift und Druck, er denkt nicht an das Bibelbuch: die Pfalmisten leben ihm, fie predigen ihm, beten und singen vor ihm. Ausdrücklich bekennt er, daß er vom Schreiben nicht viel halt und freut fich, daß Chriftus nichts, die Apostel wenig geschrieben haben. Go in der Kirchenpostille. Da predigt er von dem Stern zu Bethlehem. Den deutet er auf "das neue Licht", das Evangelium "münd= lich und öffentlich gepredigt". Er unterscheidet "die Schrift" = "Worte in Buchstaben verfasset", und die "Stimme" = "Worte durch den Mund ausgerufen". Die Schrift (Alten Testaments) wird verstanden, wenn der Stern, die neutestamentliche Berkundigung. aufgeht:

Denn im neuen Testament (im neuen Bunde) foll die Predigt münd= lich, mit lebendiger Stimm', öffentlich geschehen und das her= fürbringen in der Sprach' und Gehör, das zuvor in den Buchstaben und heimlichem Gesicht verborgen ift. Sintemal das neue Testament nichts anders ift denn ein Auftun und Offenbarung des alten . . .

Darum hat auch Christus selbst seine Lehre nicht geschrieben, wie Moses die seine, sondern hat sie mündlich getan, auch mündlich be=

fohlen zu tun und keinen Bescheid gegeben, sie zu schreiben. Item, die Apostel haben auch wenig geschrieben, dazu sie nicht alle. Darum ists gar nicht neutestamentisch, Bücher schreiben von driftlicher Lehre, sondern es follten ohn' Bucher an allen Orten fein gute, gelehrte, geistliche, fleißige Prediger, die das lebendige Wort aus der alten Schrift zögen und ohn Unterlaß dem Volk sürbläuten, wie die Apostel getan haben. Denn ehe sie schrieben, hatten sie zuvor die Leute mit leiblich er Stimme bepredigt und bekehrt, welches auch war ihr eigentlich apostolisch und neutestamentisch Werk . . . \*\*\*).

Wie das für Luther nicht nur Ginfalle maren, sondern wie darin fein Verständnis des Wortes pulfiert, dafür haben wir ein urkund= liches bekenntnismäßiges Zeugnis am achten ber Marburger Artikel (1529):

Zum Achten (glauben und halten wir), daß der heilige Geist — ordent= lich zu reden — niemand folden Glauben und folche Gabe gibt, ohn vorhergehende Predigt oder mündlich Wort oder Guangelion Christi, sondern durch und mit solchem mündlichen Wort wirkt er und schafft den Glauben, wo und in welchem er will. Röm. 10 †).

<sup>\*)</sup> Ift nicht in ber Tat bie Sprache bes Menschen vornehmes Gut? Man muß herber hören, wie er barüber in ftanbige Begeisterung gerät.

<sup>\*\*)</sup> Vorrede (1528) EA 63, 28 ff. BrA 7, 6 ff. \*\*\*) EN 210, 387 f. †) WA 30 III, 164f. EA 65, 89f.

Wenn das nicht seltsam ist: Sieben Jahre, nachdem Luther bas Neue Testament deutsch hatte drucken lassen. Und das steht benn nun auch ganz beutlich ein Jahr später in der Augsburgischen Konfession, Artifel 5:

Solchen Glauben zu erlangen, hat Gott bas Predigtamt eingesett, Evangelium und Sakrament\*) gegeben, dadurch er, als durch Mittel, ben heiligen Geift gibt, welcher den Glauben, wo und wenn er will, in benen, fo bas Evangelium hören, wirket, welches ba lehret, bag wir durch Christus' Berdienst, nicht durch unser Berdienst einen gnädigen Gott haben, so wir solches gläuben. Und werden verdammt die Wiederstäuser und Andere, so lehren, daß wir ohn' das leibliche Wort\*\*) des Evangelit den heiligen Geist durch eigene Bereitung. Gedanken und Werk erlangen.

Von der Bibel ist da nicht die Rede. Überhaupt in der ganzen Augsburgischen Ronfession nicht \*\*\*). Es handelt sich um mündliche heilige Überlieferung.

Luther sieht also die Sache so.

Gott hat geredet. Zu etlichen Auserwählten. Chriftus, Apostel, Moses und die Propheten (Sebr. 1, 1f.). Gine Botschaft gang bestimmten Inhalts hat er ihnen gegeben. Es kommt alles darauf an, daß diese im Glauben ergriffen, festgehalten und weitergegeben wird. Aus Glauben zu Glauben (Röm. 1, 17). Als schriftliche Beis gabe dafür genügte eigentlich das Alte Testament. Da fteht schon alles drin. Und es gehört wesentlich zum Inhalt und Wert der neutestamentlichen Botschaft, daß der wahre Sinn dieser alten heiligen Schrift durch fie erschloffen wird. Luther hat feine Bor= lefungen am längsten und liebsten über Schriften des Alten Teftaments gehalten: Pfalter und Genesis. Aber am Buchftaben bes Alten Testaments lag ihm nichts. Es lag ihm allein an dem neuen Licht, das in Chriftus aufgegangen ist und nun die alte Schrift mit neuem Verstand durchleuchtet. Es lag ihm Alles an der Brebigt, durch Christus geschehen und durch die Apostel, die heute noch gepredigt wird und gepredigt werden muß, weil fie die alleinige Voraussetzung ist für den Glauben, der die Menschen gerecht und selig macht. Daß solche Predigt heute noch im Schwange geht und folchen Dienst tut, das macht der heilige Geist.

3. Es war notwendig, das alles so ausführlich darzulegen. Denn in der Gemeinde, und auch in der Vorstellung der Gebildeten lebt

<sup>\*)</sup> Deutlicher im lateinischen Text: ministerium docendi evangelii et porrigendi sacramenta. Auf ben Dienft, ben perfonlichen, mundlichen fällt bamit ber ganze Rachbrud.

<sup>\*\*)</sup> sine verbo externo. \*\*\*) Und in ber Apologie (1591) nur ganz vorübergehend. Bei J. T. Müller S. 87, 5. 91, 29. 107, 107. (Praef. 74, 9.)

Luther vielmehr als der Mann des "Es stehet geschrieben!" Fast alle Denkmäler zeigen ihn mit der Faust auf dem Bibelbuch. Und das gehört herkömmlich zu dem elementaren Verständnis seiner Resormation, daß er an Stelle der doppelten katholischen Erstentnisquelle "Schrift und Tradition" die alleinige Geltung der "Schrift" behauptet und durchgesetzt habe. Neben dem sogenannten Materialprinzip des Protestantismus (Nechtsertigung aus dem Glauben) das sogenannte Formalprinzip (eben das Schriftprinzip): Niemand zweiselt, daß das so Luthers Meinung gewesen sei. Ihm verdanken wir — so sagen die, die das verurteilen — nach Entsthronung des lebendigen Papstes in Kom den "papiernen Papst"\*).

War nicht in der Tat Luther Bibeltheologe durch und durch? Wenn er die mündliche Verkündigung von Christus und seiner Botsschaft so entschieden allem Geschriebenen und Gedruckten vorzog, weshalb hat er denn die Bibel übersetz und drucken lassen?

Hören wir zunächst, wie er an jener Stelle der Kirchenpostille, wo er das Los der "Stimme" gegenüber der "Schrift" in so kräftigen Tönen singt, dann doch den Weg findet zu einer relativen Schähung auch der Schrift:

Daß man aber hat müffen Bücher schreiben, ist schon ein großer Abbruch und ein Gedrechen des Geistes, daß es die Not erzwungen hat und nicht die Art ist des neuen Testaments\*\*). Denn da an Statt der frommen Prediger ausstunden Reger, falsche Lehrer und mancherlei Irrtum, die den Schasen Christi Gift zur Weide gaben, da mußte man das Letze versuchen, das zu tun und not war, auf daß doch etliche Schase vor den Wölsen errettet würden: da sing man an zu schreiben und \*\*\*) doch durch Schrift, so viel es möglich war, die Schässein Christi in die Schrift zu führen und damit zu verschaffen, daß doch die Schase sich seiden möchten und vor den Wölsen bewahren, wo ihre Hirten nicht weiden oder zu Wölsen werden wollten.

Darum spricht auch St. Lukas in seiner Borrede, daß er beweget sei, sein Evangelium zu schreiben um Etlicher willen, die sich vermessen hatten Christi Geschicht' zu schreiben; ohn' Zweisel, daß er gesehen hat, wie sie nicht recht damit sind umgangen. So gehen auch alle Episteln St. Pauli dahin, daß er nur bewahre, was er zuvor gelehret hat, und wird ohn' Zweisel viel reichlicher gepredigt haben, denn er geschrieben hat.

Also Ersat! Ersat für das viel bessere mündlich gepredigte Wort ist die Bibel. Um der notwendigen Polemik willen, des Kampses

<sup>\*)</sup> Eine ichon von ben Täufern gegen Luther geführte Rebe.

<sup>\*\*)</sup> Des neuen Bundes, der neuen Offenbarung. So taun Luther reden von dem Werke des heiligen Geistes, dem geschriebenen "Neuen Testament" — : Absbruch und Gebrechen des Geistes, Zeichen und Folge eines Abstauens der ersten Begeisterung, eines Auftommens von Irrlehre. Daß die Schriften Neuen Testaments geschrieben wurden, beruhte auf geschichtlich-zufälligen Ursachen!

<sup>\*\*\*)</sup> Sollte wohl heißen: "um". Das Beitere: um boch burch Schrift (Neuen Testaments) in bie Schrift (Alten Testaments, b. i. die ursprüngliche) einzusübren!

für die mündlich verkündigte Wahrheit gegen Entstellung und Widerspruch.

Aber freilich, fo nun etwas Unentbehrliches und Unvergleichliches, biefe Bibel! Luther fahrt fort:

Und wenn Wünschen hülfe, wäre kein Bessers zu wünschen, denn daß schlecht (schlechthin) alle Bücher abgetan wären und nichts bliebe bei aller Welt, zuvor bei den Christen, denn die bloße Lautere Schrift oder Biblia. Es ist mehr denn übrig drinnen allerlei Kunst und Lehre, die einem Menschen nut und not ist zu wissen; aber das Wünschen ist nu umsonst — wollt' Gott, es wären doch gute Bücher neben der Schrift\*).

Hierzu möchte man nun fast Amen! sagen.

Eigentlich genügte ja für Luther das Alte Testament, dabei bleibt es. In einer Osterpredigt spricht Luther über Luk. 24, 27. Wie mag Christus den Moses ausgelegt haben! Wie haben schon die Propheten ihn verstanden, wie nun erst recht die Apostel, "die albernen Fischer"! Einzig durch den heiligen Geist:

Wenn ber heilige Geist dazu kommt, predigt und offenbaret denen, die da mit einfältigem Herzen daran gläuben und dabei bleiben — da fähet es an zu schmeden und gibt Saft und Kraft, daß man muß sagen: Das tut's! Das möcht' das Herz erleuchten und ein Feuer darin anzünden!\*\*)

Diesen heiligen Geist samt seiner Offenbarung, so daß er eigentslich außer dem Alten Testament weiter keine heilige Schrist brauchte, weil er der richtigen Deutung mächtig ist, hat jeder Christ:

Also wollt ich Mosen, den Psalter, den Gsaiam und auch denselben Geist nehmen und ja so gut Neu Testament machen, als die Apostel geschrieben. Aber weil wir den Geist so reich und gewaltig nicht haben, müssen wir von ihnen lernen und aus ihren Brünnlein trinken \*\*\*).

Das hat denn nun also Luther redlich getan und uns durch seine beutsche Bibel, zuerst Reuen Testaments, denselben Trunk gereicht.

Er hat aber gleichzeitig durch sein Verhalten der Bibel eine unvergleichliche, einzige Autorität verliehen, der gegenüber alle lebendige Überlieferung und Predigt verblaßt. Freilich in Situationen, wo es auf den Kampf gegen Widerstände ankam, die sich dem rechtschaffenen Lauf der mündlichen, persönlichen Verkündigung entzgegenstellten. Wir denken an Worms und Marburg.

Zu Worms, am 18. April, spricht er die ehernen Worte:

Es fei benn, daß ich durch Zeugnisse der heiligen Schrift ober durch helle Gründe überwunden werde, so bin ich überwunden durch die von mir angeführten Schriften und mein Gewissen, gefangen in Gottes Wort...†)

<sup>\*)</sup> EU 210, 388 f. Kirchenpostille.

<sup>\*\*)</sup> EU 211, 273. Kirchenpostille.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenba S. 274. †) WU 7, 876 f.

Diese mündlich in aufregender Stunde verlautete Rede ist natur= lich nicht stenographisch getren überliefert. Aber die gesperrten Worte stehen fest. Man laffe sich nicht durch "die hellen Grunde" imponieren zu Ungunften der "Zeugniffe heiliger Schrift". Die einzig hellen Grunde, auf die Luther in feiner Situation zu hören ent= schlossen ift, sind eben Zeugnisse aus der heiligen Schrift. Aber eben ganz helle, klare, eindeutige \*). Wie denn Luther in seinem Briefe an Raiser Karl V., auf der Heimfahrt von Worms am 28. April geschrieben, womit er sich von dem faiferlichen Geren verabschiedet, immer wieder die clarae et apertae sacrae scripturae betont, durch die er seine Meinung in seinen Büchern begründet habe, und daß er nur durch literae et evangelicae et propheticae widerlegt werden fönne: anders fönne er nicht widerrusen, er wurde sonst verbum Dei negare "das Wort Gottes verleugnen". Er ftutt feine (fozusagen firchenrechtliche) Berufung auf die Ausschlag gebende Autorität der Bibel durch ein Ritat aus Augustin: Maior est huius scripturae autoritas quam totius humani ingenii capacitas "Größer ist das Unsehen dieser Schrift als die Fassungstraft aller menschlichen Vernunft" \*\*).

Nun ist diese Berufung auf das Bibelwort also gewiß nicht etwas Neues, das Luther aufgebracht hätte. Aber die Ausschließlichkeit, mit der er diese Autorität allein gelten läßt und damit jede andre Autorität, auch die des Papstes, der Konzilien und irgendwelcher kirchlichen Überlieferung ablehnt, die ist neu.

Diese Ausschließlichkeit ist eine Frucht des Kampfes.

Mit der Predigt des "Worts" war in solcher Lage nichts zu machen. Es mußte ein Schiedsrichter dafein, zu dem man flüchten

konnte. Das war die Schrift.

Die buch stäblich, eindeutig verstandene. Denn bas fam nun damals hinzu, daß Luther gerade in jener Zeit gegenüber der herrschenden Willfür allegorischer Auslegung (wovon alsbald) die Bohltat und den Ernft einfinnigen Bibelverständniffes erfuhr:

Una est et simplicissima eius facies. (Ein Gesicht nur und ein ganz

schlichtes hat die Wahrheit Christi.)

Et ut dicam, quod res est: Non tibi permitto, ut scripturae plures quam unum sensum tribuas. (Und um zu fagen, was die Sache ift: ich geftatte dir nicht, der Schrift mehr als einen Sinn beizulegen \*\*\*).

Mit dieser Baffe in der Hand, der einfinnig und eindeutig ver= standenen Bibel, trat Luther, als er von der Wartburg kam, unter die Schwärmer.

<sup>\*)</sup> Es ift Hendiadyoin: zwei Ausbriide für Ginen Begriff.

<sup>\*\*)</sup> Lei be Wette 1, 590 ff., bei Enbers 3, 131 ff. \*\*\*) Ad librum Mag. . . . Catharini . . . Mär 3 1521! WU 7, 710 f.

Die Zwickauer sagten: Hätte Gott die Menschen wollen durch Schrift gelehret haben, so hätte er uns vom himmel herab eine Bibel gesandt. Und Karlstadt war mit ihnen darin einig: daß die religiöse Erneuerung nicht durch das Wort dem Gläubigen versmittelt werde, sondern sich in der Form eines rein seelischen Prozesses, in mystischen Kategorien vollziehe"\*).

Diesem Karlstadt ruft Luther inmitten furchtbarer Polemik (schon

geht es ums Abendmahl) zu:

Das Wort, das Wort, das Wort - hörst du Lügengeist auch? -

das Wort tuts.

Denn ob Christus tausendmal für uns gegeben und gekreuzigt würde, wäre es alles umsonst, wenn nicht das Wort Gottes käme und teilete es aus und schenkete mirs und spräche: Das soll dein sein, nimm hin und habe dir's! \*\*)

Ja, welches "Wort" ist nun das? Das Bibelwort und die Bibel?

Dder bas gepredigte, verfündete Wort?

Denn es handelt sich — um die Einsetzungsworte des Abendmahls: "Nehmet hin und esset." Also gewiß um ein Wort, welches das Predigtamt, das ministerium docendi evangelii et porrigendi sacramenta, zu verkündigen niemals müde geworden ist. In dieser Verkündigung und Darbietung an den Einzelnen sindet Luther auch Karlstadt gegenüber die unentbehrliche Wohltat eben des "Wortes":

Will ich nu meine Sünde vergeben haben, so muß ich nicht zum Kreuze laufen, denn da finde ich sie (die Vergebung) noch nicht ausgeteilet; ich muß mich auch nicht zum Gedächtnis und Erkenntnis halten des Leidens Christi... denn da finde ich sie auch nicht; sondern zum Sakrament oder\*\*\*) Evangelio, da finde ich das Bort, das mir solche erworbene Vergebung am Kreuz austeilet, schenkt, darbeut und gibt. Darum hat der Luther recht gelehret, daß, wer ein bös Gewissen hat von Sünden, der solle zum Sakrament gehen und Trost holen, nicht am Vrot und Wein, nicht am Leibe und Blut Christi, son dern am Bort, das im Sakrament mir den Leid und Blut Christi, als für mich gegeben und vergossen, darbeut, schenkt und gibt. Ist das nicht klar genug? †)

Gewiß ist klar, daß es sich einmal um die bei der Abendmahlssfeier von dem amtierenden Pfarrer gesprochenen Einsekungsworte handelt. Also um heute verkündetes Wort. Aber daß das doch zugleich in der andauernden Wiederholung einer Bibelstelle besteht, auf die es offenbar als solche ankommt. Und zwar um so

\*\*) WA 18, 202 f. EA 29, 284. Bra 9, 168.

†) BA 18. 203 f. EA 29, 286. BrA 9, 170.

<sup>\*)</sup> Hermann Barge, Andreas Bobenstein von Karlstadt (1905) 1, 403f. Wenn Karlstadt am 4. 2. 22 brieflich schreibt: "Mich soll auch, Gott will, kein Tod vom Grunde der Schrift abbringen" — so kommt das innerhalb der akuten Gegensätze von damals nicht zur Geltung.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Ober" ersetzt hier ein Gleichheitszeichen: vom Evangelium im Sakrament, von ben Einfetzungsworten ift die Rebe.

mehr, als das Interesse an dem amtierenden Pfarrer, dem minister, grundsählich zurücktrat hinter seiner Handlung. Das verkündete Wort brauchte nicht vom Verkünder geglaubt zu werden, um seinen Segen zu wirken. Hatte schon die alte Kirche darauf allen Wert gelegt, daß die Gnadengeschenke der Sakramente unabhängig von der persönlichen Würdigkeit des Priesters den Kirchengliedern zu Teil würden, weil nur so eine Sicherheit des Heils in der Kirche garantiert war, so übernahm diese Zuversicht auch die evangelische Kirche Lutherisschen Anteils. Wie denn die Augsburgische Konsession im 8. Arstikel lehrt:

Die Sakramente sind gleichwohl kräftig, ob schon die Priester, das durch sie gereicht werden, nicht fromm sind ... Derhalben werden die Donatisten und alle Andern verdammt, so anders halten.

Das verkündete Wort verlor aber jedenfalls an seinem Reize, wenn es nicht zugleich das (vom Verkünder) geglaubte war. Das subjektive Moment litt schwer unter dieser Feststellung, daß es darauf letztlich nicht ankomme; zur Entschädigung dasür gewann das objektive. Der Priester kann irren, die Bibel nicht. Sei der Prediger und Sakramentespender noch so gottlos, Gottes Wort, wenn es nur von ihm ausgesprochen wird, bleibt lebendig und kräftig.

So handelt es sich für Luther beim Marburger Religionsgespräch schon nicht mehr bloß um beweiskräftige Bibelstellen, sondern um das Eine Fundament des Glaubens, wenn er die Unantastbarkeit der Einsetzungsworte vertritt. Diese Worte sind das
Hauptstück im Sakrament. Un ihnen darf nicht gerüttelt werden.
Ünd ihr Sinn kann nur Einer sein. Es ist der Sinn, der ihm aus
seinem Schriftstudium und seiner persönlichen Sakramentsersahrung
heraus erwachen war. "Es stehet geschrieben." Er hob die Sammetdecke vom Tisch, und zeigte Zwingli den Spruch, mit Kreide
geschrieben: "Das ist mein Leib" und sagte: "Allhie steht unsre
Schrift."\*)

Um die Kraft der Worte handelt es sich. Menschenwort ist nur ein Laut, eine Stimme... Wenn aber Cott sagt: "Nehmet, tut, sprecht diese Worte", da geschieht es. Er selber hat gesprochen, und es geschah also.

Es kommt nicht darauf an, ob der, der in seinem Namen redet, gläubig oder ungläubig ist. Auch wenn Petrus käm und wollte die Wesse halten, weiß ich, ob er glaubt oder nicht? Genug, daß er in der Christenheit das Sakrament vollzieht. Hier gründet Gott sein Sakrament nicht auf unsre Heiligkeit, sondern auf sein Wort. \*\*)

Dabei macht es für Luther nichts aus, daß der andre Teil sich ebenso auf das Wort beruft. Die Schweizer sind nicht weniger eifrig,

<sup>\*)</sup> WN 30 III, 147 (Ofiander).
\*\*) Ebenda S. 125 f. (Hedio).

für ihre Meinung den Schriftbeweis zu führen. Ja man hat den Eindruck, daß sie sich mehr Mühe geben, ihre Auslegung der Sinsetzungsworte durch andre Bibelstellen zu erläutern und zu erhärten. Luther ist der Sigensinnigere. Aber ihm gehört eben das Abendsmahlswort Jesu zu den klaren, einsinnigen und eindeutigen Gottessworten. Daß man auch über wichtige Bibelsprüche unter frommen und gelehrten Christen verschiedener Meinung sein könne, daß dann nicht Mangel an Glaube oder an Redlichkeit daran schuld sein müsse, sondern die Natur des Schristwortes selbst, das sah er nicht. Geschweige daß er zeitlebens noch für sich die Folgerungen daraus gezogen hätte. Und so hat im Gegenteil dieses Sichversteisen auf den Bortlaut der Einsetzungsworte zur Folge gehabt, daß das hartnäckige Pochen auf den Buchstaben der Bivel als eigentlich Lutherisch galt. Nicht das verkündete, sondern das geschriebene und gedruckte, in der Bibel zu lesende Wort war das Wort Gottes. Und hinter dem Worte trat der Geist, hinter dem Arbeitszeug der schöpferische Arbeiter zurück\*).

So, bom geschriebenen Bort ift es gemeint, wenn in den Schmal-

faldischen Ariteln gesagt wird:

Cottes Wort son Artikel des Claubens stellen und sonst Riesmand, auch kein Engel. \*\*)

4. Luther hat gleichwohl für seine Person, und auch vor der Gemeinde, eine ungemein freie Stellung zur Bibel innegehalten. So sehr, daß heute nicht eine einzige Bibelgesellschaft es wagt, uns die Lutherbibel zu drucken, wie sie einst aussah: mit ihren Einzleitungen und Kandbemerkungen. Denn diese Beigaben, ohne die Luther seine Verdeutschung nicht an die Öffentlichkeit gab, sind es gerade, die einer heutigen Bibelgläubigkeit, die über das "Es stehet geschrieben" nicht hinausschaut, den größten Unstoß geben müssen.

Luther übt da ganz ungeniert Kritik ebenso an Einzelschriften wie an deren Sammlung im Kanon. Und zwar wendet er dabei zwei Maßstäbe an. Einmal den, daß die biblischen Schriften ihrem

\*\*) Regulam aliam habemus, ut videlicet verbum Dei condat articulos fidei, et praeterea nemo, ne angelus quidem. Art. 2, bei Müller 303, 15. Dabei treten gerabe die Schmassallichen Artisel (Teil 3 Art. 8) für das äußersliche Wort seidenschaftlich ein, wider den Enthusiasmus: sür "Schrift oder münds

liche Wort". Müller 321, 3ff.

<sup>\*)</sup> Bloß als eine Entgleisung kann man es ansehen, wenn Luther in der Schrift De servo arditrio den Unterschied zwischen Deus praedicatus (dem gepredigten Gott) und dem absconditus (dem verborgenen), zwischen verdum Dei (Wort Gottes) und Deus ipse (Gott selber) nicht nur macht — dazu hat er das Recht — sondern nun auch vom Deus ipse und absconditus etwas auszusagen unternimmt. WU 18, 685. EU 7, 222. BrU 10, 344 (verdeutscht).

Inhalt nach nicht gleichwertig seien. Hier triumphiert wieder jenes Berständnis des Wortes Gottes, wonach es nichts Andres ist als eine frohe Botschaft mit ganz bestimmtem Inhalt. Sodann, zweistens, legt Luther den Maßstab historischer Kritik an.

Was das Erste anlangt, so beurteilt Luther die biblischen Schriften barnach, ob sie "Christum predigen und treiben":

Was Christum nicht lehret, das ist noch nicht apostolisch, wenn es gleich St. Betrus ober Paulus lehrte. Wiederum was Christum prediget, das wäre apostolisch, wenns gleich Judas, Hannas, Pilatus und Herodes tät.\*)

Ev. Joh., 1. Joh., Pauli Spisteln, sonderlich Röm., Gal., Sph. und 1. Vetr.:

das sind die Bücher, die dir Christum zeigen und alles lehren, das dir zu wissen not und selig ist, ob du schon kein andres Buch noch Lehre siehst noch hörst. Darum ist St. Jakobs Epistel eine recht stroberne Epistel gegen sie, denn sie doch keine evangelische Art an sich hat. \*\*)

Zeitlebens ist Luther auf den Jakob usbrief schlecht zu sprechen. Sein Stil entbehrt ihm der apostolischen Würde \*\*\*), des apostolischen Geistes †). So in gelehrten Schriften. Wichtiger ist für uns, daß er das der Gemeinde auch von der Kanzel sagt. So die Kirchenpostille, mitten in der Predigt:

Jakobus und Judas, welche Biele meinen find nicht der Apostel Schrift. ††)

Um dieselbe Zeit, 1523, predigt er über den ersten Petrusbrief. Er stellt die Forderung auf, wenn man "das Evangelium" presigen wolle, musse dabei auch von der Auserstehung die Rede sein:

Wer das nicht predigt, der ist kein Apostel. Darum kann man wohl spüren, daß die Epistel Jakobi keine rechte apostolische Epistel sei ... †††)

Endlich 1543 in einem Zusatz zur Kirchenpostille wendet sich Luther gegen die Einstellung von Stücken aus Jakobus in die Perikopenreihe nach Ostern, aus dem soeben erwähnten Grunde. Nur Jak. 1, 16—21 auf den 4. Sonntag nach Ostern will er "lassen mitlaufen":

Wiewohl die Gpistel nicht von einem Apostel geschrieben noch allenthalben der rechten apostolischen Art und Schlags und der reinen Lehre ganz gemäß ist. §)

\*\*) EA 63, 115. BrA 7, 13.

\*\*\*) BU 2, 425. EU v. a. 3, 278: Stilus ... longe est infra apostolicam

maiestatem. Resolutiones ... Lipsiae ...; 1519.

<sup>\*)</sup> EN 63, 157. BrA 7, 21. ("noch" hier = bennoch.)

<sup>†)</sup> BU 6, 568. EU v. a. 5, 111: hanc epistolam non esse apostoli Jacobi nec apostolico spiritu dignam multi (Erasmus n. U.) valde probabiliter asserunt. De captivitate babylonica 1520.

<sup>††)</sup> EU 210, 388.

<sup>+++)</sup> WA 12, 268. EA 51, 337.

S) EU 28, 276f.

Redet man so von einem inspirierten Bibelbuch?

Der Jubasbrief fahrt auch nicht gut. Gine unnüte Schrift schien er ihm früher, nun dunkt er ihn dem Bapft gu Liebe ge= schrieben \*). Ift das ein Scherz, so beweist es doch wenig Ehrfurcht!

Aber nun gar die Offenbarung Johannis. Es ift wirklich fo, daß Luther in der Borrede gur Geptemberbibel von 1522 - also in dem Augenblick, wo er zum ersten Mal sein beutsches Neues Testament ber Gemeinde in die Sand gibt! von sich bekennt:

Mein Geift kann fich in das Buch nicht schiden ... daß ichs fast gleich achte dem 4. Buch Erras und allerdinge nicht spüre, daß es von bem beiligen Geiste gestellet fet. \*\*)

Um dieses Urteil gang zu würdigen, muß man wissen, daß Luther über bas 4. Buch Esra einmal (Anno 1533) fagt: "Das britte Buch Esdrae werfe ich in die Elbe." (Er verwechselt es dabei mit bem vierten.) Unter den Gründen des verwerfenden Urteils über Offenb. Joh. ist der lette:

Mir ist die Ursache genug, daß ich sein nicht hoch achte, daß Christus darin weder gelehrt noch erkannt wird, welches doch vor allen Dingen ein Apostel zu tun schuldig ist.

So ist Luther im Stande über ein Buch der heiligen Schrift abzusprechen. Woher kam ihm daß? Weil er daß "Wort Gottes" anders kannte denn als den Bibelbuchstaben und das Bibelbuch, nämlich als eine ganz bestimmte frohe Botschaft: "Mähre und Geschrei von einem rechten David ufm." (S. 54 f.). Christus wird gel= tend gemacht gegen die Bibel! Geglaubtes Wort gegen ge= ichriebenes und gedrucktes! \*\*\*)

Bielleicht ift am bemerkenswertesten doch seine Stellung gum Se= braerbrief. Daß er ihn geringer schätzt als die Briefe bes Baulus, weil Paulus fein Evangelium nicht von Menschen hatte, fondern von Gott felber (Bal. 1, 1), der Berfaffer bes Bebraerbriefes aber fich (2, 3) als Aposteljunger ausdrücklich von den Aposteln unter= scheidet — das gehört unter den Maßstab, den wir sogleich unter "Bweitens" charafterifieren werden. Aber in das Innerfte der Wort= verfündigung und Wortsicherheit greift ein, wenn Luther bem Bebraerbrief feine Stellung gur Buge nicht verzeihen tann. Er ton= statiert hier nicht nur einen Widerspruch in der Bibel (das wäre historisch gelehrte Kritik), sondern sogar eine Frelehre. Denn un=

<sup>\*)</sup> WN 7, 755. EN 5, 360: propter solum Papam esse scripta. 1521.

\*\*) EN 63, 169. BrN 7, 23. Man muß die ganze Borrede lesen! Aber 1527 wurde sie zum letzten Mal mit in die Lutherdibel hinein gedruckt. Luther ersetzte sie 1530 durch eine andere. Über "3. Esdrae" WN TR 3, 136. EU 62, 129.)

\*\*\*) WN TR 1, 208. EU 61, 29. Bgl. Leipoldt.

möglich ist es noch christlich, wenn die Möglichkeit einer immer erzneuerten Buße bestritten wird; das ist eine Lehre, die wider "das Wort", das inhaltlich verstandene Wort Gottes verstößt. Man lese:

Neber das hat sie (die Spistel) einen harten Knoten: daß sie am 6. und 10. Kapitel stracks verneinet die Buße den Sündern, nach der Tause, und am 12. spricht: Sau habe Buße gesucht und doch nicht funden. Welches, wie es lautet, scheinet wider alle Evangelien und Sankt Pauli Episteln zu sein.

Das las Jahrzehnte lang das lutherische Chriftenvolk, so oft es

wollte, in seiner Lutherbibel!

Zweitens aber hat Luther noch einen andern Grund und Maßstab zur Kritik: den einfachen, historischen, wie der Gelehrte ihn
handhabt in Erfüllung seiner berussmäßigen Forschung gegenüber
jedweder alten Literatur. Schon disher sind uns dazwischen Züge
solcher Einstellung begegnet. Geben wir einige Belege. Sie betreffen
zumeist das Alte Testament, von dem wir ja aber wissen, daß es
Luther nicht im mindesten geringer einschätzte als das Neue — beinahe hätte ich gesagt: im Gegenteil. Er sand Christus und das
ganze Evangelium drin, nur daß man vom Neuen Testament her
den Schlüssel dazu haben muß.

Von der Genefis konnte Niemand höher halten als Luther. Er hat das auch in den Tischreden oft bezeugt. Aber wenn die fünf

Bücher Mose nicht von Mose sind — "was tuts?"

Nihil nocet, si qui dicunt Pentateuchum non esse scriptum a Mose; est tamen Mosi. (Schabet Nichts, wenn Etliche sagen, ber Pentateuch sei nicht von Moses geschrieben; er ist doch dem Moses. \*)

Ein Schüler von ihm in Dänemark, Bischof Palladius, hat Je-

saias für den Verfasser der fünf Bücher Mosis erklärt.

Wichtig ist Luthers Meinung vom Buche Hiob. Tischreben vom Jahr 1533 (wir überseten):

Hiob hat nicht also geredet, wie hier geschrieben steht, sondern diese Gedanken hat er gehabt. Es redt sich nit so\*\*) in Ansechtung. Aber die Sache hat stattgehabt; es ist wie die Fabel eines Dramas (argumentum fabulae), die ein Schriftsteller wie Terentius ausgenommen und die Personen und Empfindungen hinzugedichtet hat (addict personas et affectus). Er wollte ein Beispiel der Geduld zeichnen. Möglich, daß es wohl Salomo selbst gemacht hat; die Sprache ist seiner nicht gar unsähnlich. Die Historie war alt und verbreitet zur Zeit Salomos; er übersnahn, sie zu schreiben, wie wenn ich heute die Geschichte von Joseph oder von Rebetsa schreiben würde. Der hebräische Dichter, wer immer es gewesen ist, hat jene Ansechtungen geschaut und geschildert, wie Bergil

<sup>\*)</sup> Sofern diese Bücher von Moses handeln, Moses in ihnen auftritt und spricht. BU TR 3, 23. EU 57, 35. 1532.

\*\*) Diese fünf Wörter sind beutsch überliefert.

den Aeneas beschrieb und führet ihn durch alle Meere und Herbergen, macht einen Politikus und Kriegsmann aus ihm. Offenbar war es ein großer Theologe, wer immer den "Siob" geschrieben hat. \*)

Man denke: Siob eine Dichtung, den Komödien des Terenz vergleichbar. Das ist offensichtlich ein profanes Urteil, nicht von einem frommen Begriff des wesentlichen Gottesworts aus, sondern ein Urteil der wiffenschaftlichen Bildung und des Geschmacks. Die firchliche und gelehrte Tradition schrieb das "Buch Hiob" bem Moses als Verfasser zu. Luther macht es — sichtlich um seiner Sprache willen, also aus philologischen Gründen — vierhundert Jahre jünger.

Es tut kaum not, weiter anzuführen, wie Luther ben Brediger Salomonis fritifiert, seine Abneigung gegen bas Buch Efther

bekennt:

Ich bin bem Buch \*\*) und Efther fo feind, daß ich wollte, fie mären gar nicht vorhanden; denn fie judenzen zu fehr und haben viel heid= nische Unart. \*\*\*)

Wichtiger ift und ftart in den Inspirationsglauben eingreifend, daß er in einer Predigt (!) über die Prophezeiungen der Pro= pheten die Bemerkung nicht unterdrücken fann: Die Bropheten hatten, wenn fie für die Butunft weltliche Ereigniffe voraus= fagten, oft geirrt! Er fahe es lieber, die Bropheten hatten nur von geistlichen Dingen geweissagt, von Chrifto. Aber er weiß auch.

baß sie zuweilen von den Königen und weltlichen Läuften etwas verfündigten; welches fie auch felbst +) übeten und oft fehleten. Aber jenes ††) übeten fie täglich und fehleten nicht, denn der Glaube fehlete nicht, dem ihr Weissagen ahnlich war +++).

Hier ist es nun einfach das historische Gewissen, das die dem red= lichen Forscher vorliegende Tatsache zwangsweise anerkennt. Gin Gleiches hatte Luther auf naturwiffenschaftlichem Gebiete wohl bem Ropernikus zubilligen können, anstatt ihm Jos. 10, 12 f. entgegen= zuhalten. So weit reichte ihm noch nicht der wissenschaftliche Blick; prinzipiell war der Frrtum des Buches Josua nicht anders zu bewerten als die Fehlsprüche der Propheten S).

Historische Kritik gab es eben damals schon, dafür forgten bie humanisten. Go haben wir auch unmigverftandliche Beweise ber

<sup>\*)</sup> WA TR 1, 206 f. EA 62, 133 f.

<sup>\*\*) 2</sup> Makt., erst durch Luther zum apokrophen Buch geworden.

\*\*\*) WN TN 1, 207. 208. EN 62, 128. 131.

†) Die Lesung dieses Wortes ist zweiselhaft. Aber "selten" kann wohl nicht zu lesen sein wegen des solgenden "oft".

<sup>††)</sup> Das Weisfagen von Christo, das Auslegen göttlichen Worts in Glauben. †††) EN <sup>2</sup>8, 24. Kirchenpostille. §) WN TR 4, 412 f.

Textkritik von Luther. Mit Erasmus entfernt er das sogenannte comma Joanneum, den berühmten Johanneischen Einschub, aus dem ersten Johannesbrief: 1. Joh. 5. Seit dem sechsten Jahrhundert standen zunächst im lateinischen Bibeltext, dann seit dem vierzehnten hie und da auch im griechischen, zwischen Vers 7 und 8 die Worte eingeschoben:

im himmel: Bater, Wort und heiliger Geift, und die Drei find Eins. Und Drei find, die da Zeugnis ablegen auf Erden.

Luther hat das Stück, dem Erasmus folgend, weggelassen, und es ist aus der lutherischen Bibel draußen geblieben bis 1600, bzw. bis 1726; allmählich hat es sich wieder durchgesetzt, bis es 1883 von der deutschen Bibelrevision aus dem Text in eine Anmerkung verbannt wurde.

Bu 1. Petr. 4, 6, wo davon die Rede ist, daß auch den Toten bas Evangelium verkündet sei, bemerkt Luther:

Es ift eine wunderliche Rede, was es auch ist: ob der Tegt ganz zu uns kommen oder ob etwas herausgefallen sei, weiß ich nicht\*).

Eine solche Berletzung, ein solches Versagen des überlieserten Wortlauts der Bibel hält er also für möglich. So sandte er 1540 an Georg Körer Vorschläge, mit denen er den Text von 2. Kön. 23 nach der Parallelstelle in 1. Chron. verbessern will, obwohl er sehr gut weiß, daß der Versasser der Königsbücher dem der Chronika "hunderttausend Schritt" voraus ist:

Wo die Bücher der Könige von den Chronika abweichen, vertraue ich dem Verfasser der "Könige" mehr als dem der Chronika \*\*).

Die Folge aus seiner kritischen Stellung zu einzelnen biblischen Schriften hat Luther in der Gestaltung der Gesamtbibel, d. i. des Bibelkanons, gezogen. Obwohl die Bibel damals doch schon vierzehnhundert Jahre alt war, stand ihr Umsang und die Reihenfolge der Bücher doch noch nicht ganz sest. Die römisch-katholische Kirche ist zum Abschluß ihrer Bibel erst auf dem Konzil von Trient gekommen (4. Situng 4. 4. 1546). Luther hat die im Mittelalter noch zur eigentlichen Bibel gehörigen Apokryphen ausgeschlossen; sie wurden nur noch mitgesührt als —

Bücher, so ber heiligen Schrift nicht gleich gehalten und doch nuglich und gut zu lefen find.

Das Neue Testament erlitt einen so starken Eingriff nicht. Aber auch hier machte das Inhaltsverzeichnis der Septemberbibel von

<sup>\*)</sup> WN 12,375 f. EU 51,467. Epistel St. Petri gepredigt und ausgelegt, 1523. \*\*) WN TR 1, 364 f.

1522 eine deutliche Rangordnung: der Hebräerbrief wurde von den Paulusdriesen getrennt, die Betrus- und Johannesdriese wurden wor den Hebräerdries gestellt, und nachdem Matth. dis 3. Joh. mit Ziffern als die 23 eigentlichen Schristen des N. T. gekennzeichnet waren, folgte — unter Einschaltung eines Zwischenraums unnumeriert als eine Art Anhang: die Epistel zu den Ebräern, die Epistel Jacobus, die Epistel Judas, die Offenbarung Johannis.

Überblicken wir dies ganze Gebiet fritischer Schriftbehandlung, so erkennen wir, daß Luther mit einer ungemeinen Freiheit ebenso einzelne Stücke wie die Gesamtbibel behandelt hat. Derselbe Luther, der so unerbittlich auf den Bibelbuchstaben pochen konnte. Wir haben gesehen, daß er sich dabei sowohl von sachlichen, inhaltlichen, religiösen wie von formalen, wissenschaftlichen Gründen leiten ließ.

Sollten die Gebundenheit und die Freiheit, beide richtig in unsre heutige Zeit übertragen, nicht für uns noch vorbildlich sein? Sollte Luthers Vorgang nicht auch heute noch — gelten?\*)

6. Wir fanden bei Luther neben Geift und Glaube als Drittes bas Wort. Zuweilen identisch mit dem Bibelbuchstaben, in der Regel aber das verkündete und geglaubte Wort.

Es ist nicht vorauszuseten, daß dieser zum Wort gehörige Glaube immer beim Verkundiger vorhanden ist, jedenfalls muß er auf Seiten

des Hörers dasein.

Hatten wir im vorigen Kapitel schließlich die Gleichung Glaube — heiliger Geist vor uns, so steigert sich die Schähung des Wortes hier zu der Gleichung: Wort — heiliger Geist. Ja der Geist tritt in der Praxis anscheinend hinter dem Wort zurück. Das wurde für die weitere Entwicklung der Theologie vershängnisvoll. Wir werden es nicht mitmachen dürsen.

Wenn Luther in entscheidenden Momenten betont, daß der Geist nur (non nisi) durchs Wort wirke, so ist diese Haltung wesentlich durch die Polemik bewirkt. Einmal gegen die Schwärmer, die ausdrücklich das Wort gegenüber dem Geist hintansetzten, sodann gegen die alte Kirche, in der das Wort der heiligen Schrift durch eine schrankenlos wuchernde "Überlieserung" verdeckt und andauernd ge-

<sup>\*)</sup> Eine Ausgabe der Lutherbibel mit den Borreden und Randglossen, die seine Drucke begleiteten, gibt es, wenn auch nicht von einer Bibelgesellschaft für Massensverbreitung, doch, und zwar eine sehr schöne genaue Wiedergabe der Septembersbibel von 1522: Das Newe Testament Deutzsch Buittenberg. Erschienen im Furche-Berlag 1918. — Die Borreden allein gab neuerdings Wilhelm Wibbesting beraus: 21924 Neuwerk-Berlag. — Eine einigermaßen vollständige übersicht der kritischen Ausgrungen Luthers zur Bibel bot zuerst Austav Kawerraufteinen Anhang zu einem Schristchen von Kier "Bedarf es einer besonderen Inspirationssehre?" Riel 1891. Wertvolles bei Johannes Leipoldt "Geschichte bes neutestamentlichen Kanons" 1907/8.

fährdet war, und in der ein besonders begnadeter Priesterstand das Privilegium des Geistes für sich souverän in Unspruch nahm. Rein positiv verstanden ist für Luther Tatsache, daß er mit seiner Frömmigkeit von der heiligen Schrift der Bibel lebt, ohne sich für seine Person irgend sklavisch und blind ihrer Autorität zu unterwerfen.

Diefe Saltung foll uns Wegweiser fein fur unfre Stellung gum

Wort und ist es für unfre Glaubenslehre überhaupt \*).

Wir möchten aber diesen Paragraphen nicht schließen, ohne zur Beleuchtung von Luthers Meinung noch zwei Zitate beizubringen.

Das eine aus den Tischreden. Vom Jahre 1538.

Der reformierte Theologe Heinrich Bullinger in Zürich († 1575) hatte das Verhältnis von Gott (Geist) und Wort damit anschaulich zu machen versucht, daß er lehrte: Gott sei im Wort wie einst in der Bundeslade (1. Sam. 4, 4—8; 2. Sam. 6, 1 sf.) gegenwärtig. Er wollte damit eine vermittelnde, Luther verwandte Aufsassjung vertreten. Aber das genügte Luther nicht. Es handelt sich dabei durchaus um das mündliche Wort, ob es nun in Predigt oder Sakrament an die Menschen herankommt. Die Schweizer, so schildert Luther den Gegensaß:

schieden das Wort vom Geist, den predigenden Menschen vom wirkenden Gott ... meinen, der Geist werde gegeben und wirke ohne Wort; das Wort sei nur ein äußerlich Zeugnis, das den Geist, der schon zuvor und allbereit im Herzen ist, da vorsinde. Wenn das Wort den Geist da nicht finde, sondern einen gottlosen Menschen, so sei es nicht Gottes Wort. Sie definieren also das Wort nicht nach Gott, der es redet, sondern nach dem Menschen, der es aufnimmt. Dieweil es in den Gottlosen nicht wirkt, sei es nicht Gottes Wort. ...

<sup>\*)</sup> Am fördernosten war uns für unste Darstellung Rubolf Otto "Die Ansichauung vom heiligen Geiste bei Luther, Göttingen 1898, S. 45 ff. Das (auch von der Luthersorschung) viel zu wenig beachtete Büchlein ist für die Glaubenslehre wichtiger als besselben Berfassers berühmtes Buch über "Das Heilige".

Selbstverständlich brachte die Notwendigkeit einer Auslegung auch des einssachen Buchtabensinns eine wilksirliche undewußte relative Freiheit vom Buchtaben wie für jeden Schriftzläubigen so auch für Luther mit sich. Er stellte sich natürzlich unter das Wort Köm. 12, 7 und achtete 3. B. darauf, daß das Svangelium von der Rechtfertigung aus dem Glauben bei dem Schriftverständnis nicht zu turz komme: vgl. EU 28, 23. Karl Holl hat in seinem "Luther" einen Aufsah: "Luthers Bedeutung für den Fortschritt der Auslegungskunst".

trennen\*). Um ganz einfach zu reden: Dieser Mensch, Prophet, Apostel, Prediger, der die Wahrheit sagt (verus loquens), ist die Stimme Gottes. Die Buhörer follen ichließen: Itt höre ich nicht Betrum, Baulum oder sonst einen Menschen, sondern Gott, der da redet. . . . Sogar die Worte von Bileams Eselin find nicht der Eselin, sondern Gottes Worte. . . .

Kurz, Gott wirfet burchs Wort ober gar nicht (aut nihil!); es ist Wagen und Werkzeug im Herzen (vehiculum et instrumentum in corde). Daß aber das Wort verschieden wirkt, ist Gottes Gericht. Der Wind

blafet, wo er will. Es ift nicht unfere Sache, bas zu ergrübeln. Kann ich doch nicht sagen, warum ich einmal bessere Lust zum Wort hab' benn zum andern Mal. Obwohl ich doch immer dieses Wort habe, erquice ich mich nicht immer an ihm. Wäre ich immer so des Gottes-wortes voll wie zuweilen, wäre ich der glücklichste Mensch. . . . Summa: das Verständnis dessen, was das Wort sei, ist von Gr-

schaffung der Welt an in großer Gefahr gewesen und hat viel aus-gestanden. Die Schwärmer begreifen das Wort Gottes auch nicht, sind noch Papiften, geben mit Flidwert um, wie eben Jener, der Die Stelle in den Büchern Samuelis übel mighandelt, weil fie die Arche des Herrn

Gott felber nannten. . . .

Uch lieber Berr Gott! Erhalt uns bei beinem Wort! Lag uns diesen Schatz nicht genommen werden, sondern mit Dank annehmen und behalten \*\*).

Die andere Stelle ist Auslegung vom 1. Petr. 1, 25: "Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündiget ift."

Als wollt' er fagen: Ihr dürft\*\*\*) die Augen nicht weit auftun, wo ihr zu dem Worte Gottes fommt, ihr habt's vor Augen: bas Wort ist's, das wir predigen. . . .

Es ist wohl bald geredt und gepredigt; aber wenn's ins herz kommt, fann's nicht sterben . . . und läßt auch nicht sterben; so lang bu bran

hangest, so lang hält es dich. . . . Das Wort ist eine göttliche und ewige Kraft. Denn wiewohl die Stimm oder Rede bald verschwindet, so bleibt doch der Kern, das ist

der Berstand, die Wahrheit, so in die Stimm verfasset wird. . . . Das Wort, das die Stimm bringt, fället ins Herz und wird lebendig, so doch die Stimme heraußenbleibt und vergehet. Darum ist es wohl

eine göttliche Kraft, ja Gott ist es felber. . . . †)

Gott läst das Wort, das Evangelium ausgehen und den Samen (1. Petr. 1, 23) fallen in die Herzen der Menschen. Wo nu der in Herzen haftet, so ist der heilige Geist da und macht einen neuen Menschen. Da wird gar ein anderer Mensch, andre Gedanken, andre Wort und Werk+). Also wirst du ganz verwandelt. Alles, was du zuvor gesslohen hast, das sucht du, und was du zuvor gesucht hast, das fliehst du. . . .

Es ist eine wunderliche Geburt und aus einem seltsamen Samen. . . .

Der Same ist unser Berr Gott selbst †††).

\*\*) WN TR 3, 669 ff. EU 57, 36 ff. \*\*\*) Bedürft beffen nicht, habt es nicht nötig.

††) Das ganz Andre!

<sup>\*)</sup> Immer wieder: Finitum capax infiniti.

<sup>†)</sup> Der also auf biesem Wege im Herzen Wohnung nimmt.

<sup>†††)</sup> WH 12, 299 f. 298. EU 52, 61 f. 60 f. 1523.

## § 68. Schrift und Wort Gottes bei ben lutherischen Vätern

1. Die Gleichung, daß das Wort Gottes und der heilige Geist dasselbe sei, führte selbst einen Luther gelegentlich auf Untiesen. Man denke an das Marburger Religionsgespräch. Aber aufs Ganze gesehn überwand in ihm die unvergleichliche Lebendigkeit seines Glaubens die Gefahr. Was er auch lehrte, die nötige Subjektivität der Aneignung war niemals ausgeschlossen. Und schon die Hervorbebung des mündlich verkündigten Wortes vor dem schriftlich sigierten war sein Schuz. So ist es einsach Tatsache: wir sinden bei ihm — keine Inspirationslehre.

Aber er hat nun doch immer wieder in die Kirche hinausgerusch, daß der heilige Geist nur durchs Wort wirke. War für ihn das Wort letztlich zwar bloß das Mittel, durch das der heilige Geist wirkt, so konnte im Bewußtsein der Gemeinde, die immersort dieses "Nur im Wort" "Nur durchs Wort" eingeschärft bekam, leicht das Mittel (medium) über den schöpferischen Ursächer (autor, creator) mächtig werden. Das Wort konnte mächtig werden über den Geist. Ein vermittelndes Organ ist dem, mit dem die Versbindung hergestellt wird, näher als der, der mit ihm die Versbindung durch es herstellt. Und so ist Gesahr vorhanden, daß das vermittelnde Organ die Seele des Verbundenen sülle auf Kosten des Ursächers.

So ist es gegangen. Die Epigonen Luthers haben seine Gebundensheir an das Wort festgehalten und gepflegt, seine Freiheit verloren. Sie haben ihn bald nicht mehr verstanden. Und Viele, die sich lutherisch nennen, verstehen ihn heute noch nicht wieder. Obwohl die Türen zu seinem richtigen Verständnis weit offen sind.

Alle Welt redet von der Inspiration der heiligen Schrift. Und die Aufgeklärten stellen sich etwas Schreckliches darunter vor. Gine Gefangennahme der Bernunft, der persönlichen Freiheit und Selbständigkeit unter die Thrannei des für unfehlbar erklärten göttzlichen Buchstadens. Und solche, die etwas läuten hörten, halten Luther und seine Resormation für die Schuldigen an dieser lähzmenden Vorstellung.

Nun mag nur kurz eingeworfen sein, daß die Vorstellung eines vom Geiste eingegebenen Schrifttums an sich nichts Erschreckendes und Erniedrigendes hat. Im Gegenteil: gegenüber dem von Gott und allen guten Geistern verlassenen Geschreibsel, dessen die Welt nachgerade voll ist, hat die Kunde, daß es eine Gottes und Geistes volle Literatur gebe, etwas Erlösendes. Und wir haben alle Ursache

auszuhorchen, wenn da irgendwo\*) die Rede ist von einer Schrist "von Gott eingegeben" \*\*) und wenn es von irgendwelchen Schristsftellern heißt:

Die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von bem heiligen Geist\*\*\*).

Gegen den Gedanken eines Gott= und Geist-erfüllten Schrifttums ist also so wenig zu sagen, daß man im Gegenteil eine heilige Sehnsucht haben muß, es zu besitzen. Und so spielen denn heilige Bücher in aller Welt bei religiös lebendigen Bölkern eine große Rolle. So haben die Juden ihr Altes Testament, und mit diesem zusammen hielt das Neue in der Christenheit seinen Siegeslauf.

Daß man nun aber eine strenge Theorie daraus machte und einen Zwang der Geltung und Auslegung aufrichtete, das ist keines= wegs ein Fündlein resormatorischer Theologie oder auch nur pro= testantischer Orthodoxie. So lehrte schon Gabriel Biel († 1495),

ein Tübinger Theologe, den Luther fleißig studiert hat:

Der Glaube weiß, daß die kanonische Schrift, beider Testamente, unter bem Diktat und ber Ginflüsterung des Geistes geschrieben ist †).

Und Pierre d'Ailli († 1420), einer der Bäter des Konstanzer Konzils, lehrte:

Größeres Ansehn hat ein Sat der kanonischen Schrift als ein Sat der chriftlichen Kirche ++).

Gerade im Verlauf des Mittelalters hatte sich gegenüber gelehrter Stepsis im Theologenstreit die Notwendigkeit gezeigt, an der heiligen Schrift eine Ausschlag gebende Autorität zu respektieren. So die Nominalisten. Und die Humanisten mit ihrem Ruse: "Zu den Quellen zurück!" verstärkten diesen Zug. So sormulierte Melanchthon, als er in Wittenberg am 9. September 1519 den Grad eines Baccalaureus der Theologie erwarb, zwei seiner Thesen so:

Der katholische Christ braucht außer Artikeln, welche die Schrift bezeugt, keine weitern zu glauben.

Das Unsehn der Konzilien steht unter dem der Schrift †††).

<sup>\*)</sup> Bielleicht auch in andern Religionen.

<sup>\*\*)</sup> Theopneustos. 2. Tim. 3, 16. In dem Worte stedt beides: Theos "Gott" und Pneuma (der Geist). Wörtlich: "Gott-gehaucht".

<sup>\*\*\*) 2.</sup> Petr. 1, 21.

<sup>†)</sup> Scriptura canonica, utrumque videlicet testamentum, spiritu dictante et inspirante scripta creditur. Biel, Sermo de tempore. Bei Seeberg, Dogmen=gefchichte <sup>1</sup>2, 177.

<sup>††)</sup> Maioris autoritatis est assertio scripturae canonicae quam assertio ecclesiae christianae. d'Aissi bei Tichackert, Die Entstehung der lutherischen und reformierten Kirchensehre (1910) S. 25.

<sup>†††) 16.</sup> Catholicum praeter articulos, quorum testis est scriptura, non est necesse alios credere. 17. Conciliorum autoritas est infra scripturae autoritatem.

Man spürt, wie befreiend das gemeint war und gar nicht be- lastend.

Und Melanchthon vertritt damals einen Grundsat der Schrift auslegung, der, wie wir schon gesehen haben, von Luther alsbald mit ganzer Seele aufgegriffen wurde: die Lehre vom Einen Schriftsinn!

Einer und einsach ist der Sinn der Schrift, wie denn auch die himms lische Wahrheit ganz einsach ist; man kann ihn haben, wenn man die Schriftstellen nur aus ihrem Zusammenhang der Rede heraus mit einsander vergleicht\*).

Die so historisch philosophisch in ihrem buchstäblichen Wortlaut verstandene Bibel war ihm die berusene Schiedsrichterin über allen Widerstreit in den Meinungen der Kirchenväter, die zwar "schön laufen, aber oft auf falschem Bege" \*\*).

Mit dieser Lehre vom einsachen Schriftsinn wurde aber den Theologen eine Methode genommen, die ihnen bisher (im Mittelsalter) beim Gebrauch der inspirierten Schrift die Freiheit gegeben hatte, sie auszulegen, wie sie wollten.

Der Glaube an die Inspiration der Schrift war — man kann sagen, seit eine kirchliche Theologie bestand — auß engste verbunden mit der allegorischen Außlegung. Das griechische Wort allegorein, das im Neuen Testament nur Gal. 4, 24 vorstommt, bedeutet: "Andres sagen" als man meint, sich bilblich, geheimnisvoll außdrücken, so daß der Hörer oder Leser hinter dem nächstzgegebenen Sinn des Wortes oder der Rede den eigentlichen, wirklichen, tieseren Sinn erst suchen muß. Von dieser Methode des Suchens und Findens hat Paulus bei der Benutung alttestamentzlicher Stellen Gebrauch gemacht: 1. Kor. 9, 9. Gal. 3, 16 und eben 4, 24, auch sonst von Aquino († 254) hat es in ein System gebracht. Thomas von Aquino († 1274) definiert diesen andern Sinn hinter dem wörtlichen als den sensus spiritualis, den geistigen Sinn, der auf dem buchstäblichen ausgebaut und ihm unterstellt wird \*\*\*). Drigenes unterschied einen dreisachen Schriftsinn;

<sup>\*)</sup> collatis scripturis e filo ductuque orationis licet assequi. Contra Eccium defensio, 1519. CR 1, 113 f. Der Philologe wußte von einer Methode, den einzigen Sinn aus einem Schrifterte zu heben.

<sup>\*\*)</sup> Melanchthon war weit ängstlicher ber Schrift gegenüber als Luther. Während Luther ben Widerspruch von Jak. 2, 24 mit der Rechtfertigungslehre des Paulus auf sich beruhen ließ, wie er ja doch des Jakobus nicht sonderlich achtete, gab sich Melanchthon die größte Milhe, zu harmonisseren, d. i. Jakobus und Paulus unter Einen hut zu bringen. CR 21, 123 ff. 23, 31 f. 791. 27, 489 f. (= Apol. 3, 123 ff.)

<sup>\*\*\*)</sup> Summ. theol. 1, q. 1, a. 10.

den historischen, den psychischen (tropologischen) und den pneumatischen (mystischen). Ein mittelalterlicher Gedächtnisvers lautete:

Litera gesta docet; quid credas, allegoria; Moralis, quid agas; quod tendas, anagogia.

Das heißt: Der Buchstabe lehrt die Taten, die Begebenheiten; Allegorie lehrt, was du glauben sollst; der moralische Sinn gibt dir an, was du tun sollst; wo du hinwilst, sagt dir die

Anagogie\*).

Nach diesem Schema wurde im Mittelalter gepredigt und ausgelegt. Wir haben solche Predigten auch von Luther aus seiner Frühzeit. Jum Beispiel predigte er so noch in der Osterwoche 1516 über Richt. 14, 14: "Speise ging aus von dem Fresser und Süßigteit von dem Starken", aus der Simsongeschichte. Da ist denn der Löwe das Bolk Israel, sein Maul das Gesetz stand die heilige Schrift überhaupt), der Honig das Evangelium, der Kinnbacken die buchstäblich verstandene Schrift der Juden: der Backzahn wird durch Christi Tod geöffnet\*\*), der Starke (das Gesetz) süß gemacht durch die Tötung des Buchstabens usw. Es gibt also auf Grund diese Textes eine richtige Osterpredigt vermöge der allegorischen Kunst. Dazu kommt dann die moralische Deutung: der in Versolgung Gebuldige ist Honig Gott und den Engeln usw.

Mit dieser Methode in der Hand konnte man sich freilich sehr frei bewegen, und willkürlichste Bibelbehandlung wurde durch die

Lehre von ihrer Inspiration geradezu zur Tugend.

Die Abkehr davon zur Zucht strengen Wortverstands mußte von Luther und Genossen als eine ungeheure Wandlung empfunden werden. Mit einem Male hatte man einen sesten Schlößgefunden, den Zugang zum Schriftinhalt zu öffnen. Es sehlt denn auch in den Tagen des Umlernens nicht an kräfs

Es fehlt denn auch in den Tagen des Umlernens nicht an kräftigen Ausfällen gegen die alte Mißwirtschaft. Die Scholastiker sind "mit ungewaschenen Füßen, wie die Schweine" in die heilige Schrift eingebrochen, als wäre sie ein weltlich Buch, haben ohne viel Studium über sie geurteilt: "Hm, die Bibel ist eine leichte Sache." (Man eilte beim Studium schnell über die Bibel zur Philosophie hin.) Schon ists zum Sprichwort geworden: "Die Schrift hat eine wächserne Nase". Daran sind jene ungesalzenen Träumer schuld, die mit dem viersachen Schriftsinn spielten und wußten nicht: "weder was der Buchstabe sei, noch was der Geist\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Von anagein "aufwärts führen"; also Aufwärts-, Emporführung ; Deutung auf bas fommenbe Jenseits bin.

<sup>\*\*)</sup> molarem eius dentem aperuit Deus et egrediuntur aquae . . . Hoc totum per mortem Christi. BU 1, 58-60. EU 1, 96-98.

\*\*\*) BU 1, 507 f, EU exeg. 12, 194 ff.: Decem praecepta Wittenbergensi

Eine bis dahin ungekannte Strenge der Bibelwissenschaft hat von jener Wendung ihren Anfang genommen.

2. Denn das muß man unsern Bätern, lutherischen wie resormierten, lassen: Bibeltheologen wollten sie sein! Sie kannten — grundsätlich — kein Dogma, das über dem Schriftwort stand. In der Bekenntnisschrift der Lutheraner, welche am meisten Dogma enthält, in der Konkordiensormel (1577) steht allem voran ein Kapitel:

Von dem summarischen Begriff, Regel und Richtschnur, nach welcher alle Lehre geurteilet und die eingefallenen Irrungen christlich entschieden und erkläret werden sollen.

Diese unica regula et norma, nach der alle Lehren und Lehrer gerichtet werden sollen, ist allein die heilige Schrift A. und R. T. Andre Schriften können nur den Wert von Zeugen haben. Man bekennt sich zwar zu den ökumenischen Symbolen, zur Augsburgischen Konsession, zu deren Apologie, zu den Schmalkaldischen Arztikeln und zu Luthers beiden Katechismen, aber man schließt dieses Vorwort, wie begonnen, mit der Betonung des Unterschieds:

Solcher Gestalt . . . bleibt allein die heilige Schrift der einige Richter, Regel und Richtschnur, nach welcher als dem alleinigen Prodierftein (ceu ad Lydiam lapidem) sollen und müssen alle Lehren (dogmata) erfannt und geurteilet werden, ob sie gut oder böß, recht oder unrecht seien. Die andern Symbola aber und angezogenen Schriften sind nicht Richter wie die heilige Schrift, sondern Zeugnis und Erstärung des Glaubens, wie jederzeit die heilige Schrift in streitigen Artiseln in der Rirche Gottes von den damals Lebenden verstanden und ausgelegt und derselben widerwärtige Lehre verworfen und verdammet worden.

Es läuft dabei freilich keinerlei Reflexion darüber mit unter, daß der Inhalt der Schrift und der Inhalt des kirchlichen (lutherischen) Dogmas irgendwann und zwie mit einander in Zwiespalt geraten könnten. Die Bekenntnisse blieben norma normata, geregelte Regel, von theologischer und kirchenrechtlicher Geltung. Aber als überzagende Größe, unerläßliche Quelle des Dogmas, als norma normans, als regelnde Regel, ward die heilige Schrift anerkannt. Sie das alleinige Gotteswort, alles Andre ihr gegenüber Menschenwort. Und der Schriftbeweis für alle Lehre und Brauch, die für christlich gelten wollen, unerläßlich.

Damit ist für die evangelische Kirche lutherischen Anteils, so weit das auf dem Wege des Rechts möglich ist, ein Wall aufgeworsen wider alle wilde Überlieferung oder Neuerung. Zu dem sola fide

praedicata populo, 1518. — Vgl. vor allem WN 6, 562. EN 5, 104. BrN (beutsch, dazu die Anmerkungen!) 2, 491 f. De captivitate Babylonica, 1520.

tritt das sola scriptura. Die Bäter haben es damit sehr ernst gemeint. Alles, was sie lehrten, mußte, sollte und wollte schriftgemäß sein. Es fragte sich nur, ob sie dabei imstande sein würden, auch die innere Freiheit zu wahren, die Luther gegenüber dem Bibelbuchstaben gehabt hat, gerade weil er in der Bibel so zu Hause war. Wenn es schon bei Luther nicht ohne gelegentliches Versagen herging, wie sollten die Epigonen es fertig bringen?

Aber da war nun die Gefahr, daß der Geift zu furz fam hinter

dem Wort.

3. Gegen diese Gesahr bedeutet es einen Schut, daß diese Dogmatiker an dem Gnadenmittel des äußeren verkündeten Worts eifrig sesthalten. Sie reden an zwei ganz verschiedenen Stellen ihres Systems vom Verdum divinum und von der Seriptura sacra. Und es ist das Wort, Verdum, mit dem sie den heiligen Geist als dem Einen medium seiner Wirkung in so enge Verdindung bringen: "daß die Arast und Wirksamkeit des Wortes mit der des heiligen Geistes völlig identisch, eine wahrhaft göttliche ist"\*). Der heilige Geistes völlig identisch, eine wahrhaft göttliche ist"\*). Der heilige Geist wirkt nur durch das Wort, folglich muß in diesem Wort die ganze Arast wohnen, die das Heil wirkt. Das gibt die Lehre von der efficacia Verbi, von der Wirksamkeit des Wortes\*\*). Sie ist, wenn man ihren Kern ansieht und über die scholastisch breite und spissindige Austüstelung (die eben damals Wissenschaft war) hinswegsieht, gut Lutherisch.

Das Wort Gottes zeigt uns nicht nur den Weg (wie ein Wegweiser), sondern es bringt uns zum Ziele: das ist seine efficacia effectiva, ihm eignet eben vis divina. Wenn es dennoch nicht Frucht schafft, so liegt das nicht an ihm: der Same, der nicht im Acker quillt, sondern trocken daliegt, hat dennoch seine Kraft gesammelt und wirksam in sich; die Sonne ist Sonne, auch wenn der Mond sie zuweilen versinstert. Nicht ist das Wort nur ein Instrument, dessen sich der Geist jeweilen bedient und das sonst tot ist; nicht waltet da eine Kraft heiligen Geistes, die, sonst vom Worte getrennt, sich gelegentlich mit dem Worte verbindet, sondern das Wort Gottes "umsaßt in sich von Natur jene wundersame unerklärliche göttliche Kraft der Suggestion (ingerendi dynamin) \*\*\*).

Mit solcher Macht und Vollmacht ausgerüftet stieg der Prediger damals auf den Predigtstuhl. Und ein Strom von "Lehre, Widerslegung, Mahnung, Strafe und Trost" (das waren die nebst viel anderen Vorschriften verlangten fünf praktischen Stücke) ergoß sich

<sup>\*)</sup> Somib °S. 371 (1876). Die Sakramente sind auch "Wort" (siehe unten § 70).

\*\*) Seit 1626. Otto Ritsch 4, 161 ff.

\*\*\*) Schmid § 57.

in die vollzählig versammelte Gemeinde. Die Predigt war für die evangelische Kirche, was für die katholische die Messe war und ist. Kern und Halt des ganzen kirchlichen Wesens. Unterstützt durch einen Unterricht, der eine Fülle von Lehrsätzen, Sprüchen und Liezdern dem heranwachsenden Geschlecht mit auf den Weg gab, soviel das Gedächtnis zu fassen vermochte. Keine Lehre, die auf alle Fragen des Herzens und des Verstandes Antwort hatte.

Diese Stellung hat die Predigt und hat der Unterricht grundsfählich noch heute weithin in der evangelischen Kirche. Wenn die äußeren Bedingungen dafür ungünftig geworden oder etwa gar nicht mehr vorhanden sind, der Anspruch ist noch da und die Gewöhnung einer freilich kleiner gewordenen Gemeinde ist noch dieselbe. Wort Gottes im Sinne der Orthodoxie ist noch immer weithin das, was gilt.

Aber dieses Predigt= und Katechismus : Wort ist nun eben das Bibelwort.

Wir stellten schon sest, daß unsre rechtgläubigen Väter an einer Stelle ihrer Glaubenslehre vom "Wort Gottes" reden, an andrer von "der heiligen Schrift". Das "Wort Gottes" als Gnadenmittel erscheint bei ihnen unter den mehreren Voraussetzungen und Bebingungen des Heils, die zur Vollendung in der ewigen Seligkeit notwendig sind. Die "heilige Schrift" geht aller Glaubenslehre übershaupt voraus, als ihre Grundlage und lebendige Quelle.

Ehe die Offenbarung ausgebreitet wird, muß feststehen, woher wir sie haben. Nun, Gott wollte, daß sie für alle Zeiten in den heiligen Büchern der Bibel aufgezeichnet wäre. Zwischen Wort Gottes und Schrift ist, was den Inhalt anlangt, keinerlei wirklicher Unter-

schied (materialiter non reale aliquod discrimen).

Die eigentliche erste und wirkende Ursache der heiligen Schrift ist der dreieinige Gott; zweite, werkzeugliche Ursache waren die heiligen Menschen Gottes: Gottes Schreiber, Christi Hände, des Geistes Notare. Gott trieb die heiligen Schriftsteller an und gab ihnen nach Inhalt und Form ein, was sie niederzuschreiben hatten, dis aufs Wort. Folglich ist Alles in der Schrift durchaus und in jeder Einzelheit wahr, Irrium ausgeschlossen.

Die Bibel nimmt die Stelle ein, welche in der katholischen Kirche das unsehlbare Lehramt, die Hierarchie, inne hatte und inne hat. Das schon zitierte Wort, das wir nicht wiederholen mögen (S. 58).

ist frivol, aber ber Sache nach richtig.

Es werden nun von den Vätern die Eigenschaften dieser schlechthin vollkommenen Wahrheitsquelle von absoluter Macht gründelich durchdacht und ausgesponnen. Da ist 1. die autoritas, 2. die sufficientia, 3. die perspicuitas.

Bei der autoritas werden wir uns nicht aufhalten.

Die sufficientia ober perfectio besagt, daß nun wirklich und restlos in der Bibel Alles enthalten ist, was man zum ewigen Leben wissen muß. Vielleicht steht es nicht mit ausdrücklichen Worten da, muß aus dem, was dasteht, erst abgeleitet werden. (Die orthodoxen Theologen besorgen das nach ihren wissenschaftlichen Methoden aufs beste für die übrige Gemeinde.) Eine inhaltliche Ergänzung irgendwoher ist überflüssig und unmöglich. So Johann Gerhard:

Nach Erscheinen bes Schriftsanons kann kein ungeschriebenes Wort Gottes mehr konstatiert werden, unterschieden vom geschriebenen \*).

Um interessantesten ift für uns die dritte Eigenschaft, die perspicuitas, die Durchsichtigkeit. Wenn die heilige Schrift Alles ent= halt, was wir an Erkenntnis zu unserm Beil brauchen, dann muß fie in fich felber verftanblich fein. Denn mas nutt uns ein Offen= barungsbuch, das uns nichts offenbart, weil wir es nicht verstehen? Oder das uns nicht Alles so offenbart, daß wir Alles versteben? Werden wir uns dann nicht nach andrer Offenbarung umsehen, nach "mehr Licht!" fragen? — Und nun gibt es boch in der Bibel dunkle Stellen. Der sensus literalis, der allein anerkannte reine Wortsinn, schafft erft recht solche Dunkelheiten; benn mit Silfe ber allegorischen Methode konnte sich die fromme Phantasie schnell irgend eine Deutung zurechtdenken, jetzt aber stellte das philologische Ge-wissen den Ausleger vor hundert Rätsel. (Ausdrücklich verlangen die orthodoren Dogmatiker vom Ausleger, daß er auf die Fremd= sprache des Urtextes zurückgeht. Das war auch Lutherart. Aber wenn Luther noch meinen konnte, damit werde Klarheit und Sicher= heit für die Auslegung geschaffen, so konnte man bas eigentlich nach jahrzehntelanger gegenteiliger Erfahrung nicht mehr annehmen. Allein die exegetischen Kampfe mit den reformierten Theologen mußten ben Wahn zerstören. Aber man sagte um so hartnäckiger von der Schrift aus, was man von ihr begehrte. Und man begehrte es, weil die Existens des Systems, die Möglichkeit der ganzen Gin= stellung davon abhing.)

Wie begegnete man nun ben sich entgegentürmenden Schwierigsteiten? Mit dogmatischen Gewaltsprüchen und unermüblicher Ges

lehrsamkeit.

Man sprach zunächst der Schrift die Fähigkeit zu, sich selbst zu erläutern (facultas se ipsam interpretandi). Dunkle Reden sind durch helle zu beleuchten. So schon Luther. Und das ist ganz versnünftig.

<sup>\*)</sup> nullum statui potest Verbum Dei non scriptum a scripto contradistinctum. Zum Ganzen Schmib §§ 6—12.

Beiter aber half Köm. 12, 7. Dort steht von dem Charisma der Prophetie, daß es kata ten analogian tes pisteos — secundum analogiam fidei — "dem Glauben gemäß" gehandhabt werden soll. Paulus, als er das schrieb, konnte dabei nicht an eine allzemein gültige Glaubensformel, an ein Dogma, geschweige an eine orthodoge Dogmatik denken, denn das alles gab es damals noch nicht. Er richtete an seine Christen in Rom einsach die Mahnung: wenn welche unter ihnen die Gabe der Weissagung hätten, die Gabe freier, schöpserischer Rede von den heiligen Dingen, dann sollen sie sich nicht entsernen von dem schlichten Glauben an das Evangelium, sondern in der Machtsphäre der empfangenen Offens

barung bleiben.

Für die Bater war das nun aber die Tur, durch welche fie - teils der Not gehorchend, teils dem eignen Triebe — aus dem Reiche der Bibel in das des Dogmas eingingen. Rein beffer: die Tür, durch welche sie das Dogma in die Bibel hereinholten. "Durchfichtig" mußte die Bibel sein. Leistete sie aber dieser Forderung Widerstand, so nahm man das Bekenntnis zu Hilfe, das die Kirche im Laufe der Jahrhunderte und mit Unterstützung ihrer jüngften Theologie als vermeintlichen Extrakt aus ihr gewonnen und für die kommenden Geschlechter zur Nachachtung niedergelegt hatte. Versagte die norma normans, so wandte man sich an die norma normata. Das war zwar ein Birkel, und nicht einmal einer, der schloß. Aber doch eine Rettung aus der Verlegenheit, die man um so freudiger begrüßte, als fie nicht nur jeden Zweifel zu heben imftande mar, sondern auch der Arbeit der Theologie innerhalb des Dogmas neben ihrer Arbeit in der Schrift erst die rechte Bedeutung agb. Der orthodore Theologe lebt nicht nur von der Schrift, sondern er ist "im Glaubensgehorsam", mit dem Bekenntnis und Dogma in der hand, fortwährend in der Lage, fie zu meistern. Der "exponierte Ratechismus" ist über den Ratechismus, die "exponierte Schrift" über bie Schrift.

Der Fleiß und Eifer, die Gewissenhaftigkeit und Gelehrsamkeit, die von den Bätern auf die Durchsührung ihres Systems mit diesen Mitteln und Künsten verwendet wird, sind bewundernswert. Heutige Orthodoxie kann sich an Konsequenz und Energie mit ihnen nicht messen. Um so fataler, daß mit ihrer Hilfe eine Anschauung von der Unsehlbarkeit des Schriftbuchstabens noch immer in der Gemeinde lebt, die eine wahrhaftige Glaubenslehre schon längst hätte unmöglich machen müssen.

Die äußersten Konsequenzen des Inspirationsdogmas wurden auf reformiertem Boden vollzogen. Wenigstens ist die extreme Haltung resormierter Theologen in dieser Frage durch kirchengeschicht=

liche Kämpse bekannter geworden als die nicht eben davon verschiebenen Ansichten, welche lutherische Theologen zur Sache hatten. Die beiden Johannes Buxtorf, Vater († 1629) und Sohn († 1664), beide Prosessonen des Alten Testaments in Basel, trieben den Respekt vor der Überlieferung des diblischen Wortlauts im hedräischen Text dis zu der Behaupung, daß auch die Punkte, Bokalzzeichen und Akzente der späteren hedräischen Schrift uralt seien, mindestens von Sfra her stammten\*). So nur schien die Zuverlässigkeit der göttlichen Offenbarung gesichert. Die veritas divina war abhängig von der veritas hedraica. Eine ungemeine Gelehrsamkeit wurde von beiden Männern für ihre Ansicht aufgewandt, und ihre Kirche stand hinter ihnen \*\*).

Hierin waren nun die lutherischen Väter, die sonst nur zu gern mit den Calvinisten die Waffen freuzten, völlig einverstanden. Hatten doch schon Matthias Flacius († 1575) und Johann Gerhard († 1637), der seinste unter den Theologen der lutherischen Orthodoxie, zur Sicherung ihres Bibelglaubens die gleiche Lehre aufgerichtet. Gott würde, meint Flacius, die Lehre "von sich selbst" dunkel und undeutlich überliesert haben, wenn in ihrer durch den heiligen Geist geschehenen Niederschrift die Punkte gesehlt hätten \*\*\*).

Inzwischen hatten doch gute Gelehrte — freilich katholische, in ihrem polemischen Eiser wider das protestantische Schriftprinzip — schon die vollkommene Unversehrtheit des biblischen Textes mit wissen=

<sup>\*)</sup> Johannes Burtorf ber Sohn: Dissertatio de literarum Hebraicarum genuina antiquitate. 1643. Tractatus de punctorum, vocalium atque accentuum in libris Veteris Testamenti hebraicis origine, antiquitate et autoritate. 1648.

<sup>\*\*)</sup> Genan wie die Burtorf lehrte auch Amandus Polanus, Professor Spstematit in Basel († 1610), in seinem 1610 erschienenen Syntagma theologiae christianae. Ferner der Holdinder Guisbert Boötius († 1676), Borskämpter resormierter Orthodorie, in seinem Selectae disputationes, 1648: Die beisligen Schriftsteller haben nicht aus eigenem Antrieb, sondern unter dem Diktat des heiligen Geistes alle einzelnen Gedanken quoad rem et quoad phrasin vorgebracht, ob sie von guten oder bösen Menschen, von wahren oder salschen Borten, von löblichen oder schlimmen Taten berichteten. Der heilige Geist hat ihnen unsmittelbar und auf außergewöhnliche Beise Alles, was zu schreiben war und geschrieben worden ist, diktert: die Sachen, die Worte, was sie vorher nicht wußten oder doch nicht mehr im Gedächnis hatten ebenso, wie das, was sie sehr wohl kannten, Historisches oder Tatiächliches (particularia Einzelheiten), Dogmatisches, Begrifsliches (universalia Allgemeinbegriffe), Theoretisches und Praktisches — ob sie es nun durch Gesicht, Gehör, Lesung oder Betrachtung gelernt haben mögen.

Formula Consensus Helvetica, 1675, can. 2: In specie Hebraicus Veteris Testamenti codex, quem ex traditione Ecclesiae Judaicae, cui olim oracula Dei commissa sunt (Nöm. 3, 2), accepimus hodieque retinemus, tum quoad consonas tum quoad vocalia, sive puncta ipsa sive punctorum saltem potestatem, et tum quoad res tum quoad verba theopneustos...

<sup>\*\*\*)</sup> Dtto Riticol, a. a. D. 1, 148. 171.

schaftlichen Gründen bestritten. Und der jüngere Buxtorf hatte in Ludwig Cappellus († 1658) einen treu resormierten Mann vor sich, wenn er gegen dessen textkritische Ansichten sich auf die konsfervative Meinung seines Baters versteiste. 1624 erschien von Cappellus, anonym, sein "Enthülltes Geheimnis der Punktation". \*)

Die Tatsachen sprachen für die Rritischen, aber die herrschende

Orthodorie verstockte sich gegen ihre Beweisführungen.

Weshalb halten wir uns bei solchen alten Geschichten auf?

1. Weil sie ungemein lehrreich find dafür, daß theologischer Fanatismus leicht mit der schlichten Wahrheit in Streit geraten kann. Dann geht der Glaube mit der Barbarei, ja die Barbarei dunkt sich Glaube.

2. Weil naive ober bewußte Orthodoxie noch heute mit denselben Schwierigkeiten zu kämpfen hat, wie damals. Aber man weiß sich durch alte und neue apologetische Künste darüber hinwegzuhelsen, wenn man nicht vorzieht, die Schwierigkeiten nicht zu sehen. In diesem

Bunkte waren die Alten tavferer.

3. Die Identifikation von Wort Gottes und Bibelbuchstaben ist burch die Übertreibung des Inspirationsdogmas bis zur Annahme der Punkt- und Bokal-Inspiration ad absurdum geführt. Die beiden, Wort Gottes und Bibelwort, fallen nicht einsach zusammen. Das ist eine Erkenntnis, die im Protestantismus gelten muß. Wie sie sich Geltung erkämpst hat, davon alsbald. Hier soll nur noch

4. aus der Entwicklung der Theologie in jenem Zeitalter der "reinen Lehre" und des "rechten Glaubens" festgestellt sein, daß Die Bibel damals keineswegs triumphierte. Grundfätlich ichon. Aber tatfächlich wurde sie zur Maad des Doamas. Die Bater von damals bauten in dicken Buchern ihre Dogmatit auf, zu der fie die Baufteine überall herholten: aus den Bekenninisschriften, aus ben Werken ber Kirchenväter, aus den Werken der Philosophen und die heilige Schrift mußte ihnen auch fehr wohl Material lie= fern, aber wie oft und durchgängig nur in der Form von dicta probantia. Das waren die unter ihren Lehrfäten und wiffenschaft= lichen Erörterungen freilich reichlich mitgeführten "beweisenden Spruche" aus der heiligen Schrift. Wer einen orthodoren Reli= gionsunterricht, etwa in der Boltsschule, genossen hat, der kennt Dieje Methode: oben die Gate des Ratechismus, unten die Bibelspruche, die fie ftugen und erlautern follen. Gewiß, es führt eine Linie von den hellen Bibelftellen, an die Luther in Worms ap= pellierte, zu biesem Schriftgebrauch, aber wer bentt bei biesen dicta probantia noch an Luther in Worms?

<sup>\*)</sup> Arcanum punctationis revelatum. Beitere Berke erst nach seinem Tobe.

## § 69. Bibelfritik und Bibelglaube

Wort Gottes und Bibel gehören zusammen. Sie sind nicht dasselbe. Welches ist nun ihr Verhältnis, die Bedeutung beider heute für uns? Wir reden erst von der Bibel, dann vom Worte Gottes.

1. Und zwar, da von der Bibel, zuerst von der Bibelkritik.

dann vom Bibelalauben.

Bir können statt Bibelkritik auch sagen Bibelwissenschaft. Denn die Bibelkritik ist die Bibelwissenschaft. Kritik kommt her vom griechischen krinein "urteilen", "unterscheiden". Die Bibelwissenschaft als Wissenschaft kann nach heute gültigen Begriffen nur eine unterscheidende und urteilende sein. Sie ist eine Funktion unsers menschlichen Berstandes, der imstande ist, richtige und falsche Aussagen zu tun, und die falschen von den richtigen zu unterscheiden. Läßt er die falschen durch die richtigen beseitigen, so ist er wahrhaftig und hat die Wahrheit.

Auch der heilige Geist will, sagt und hat Wahrheit. Er kann nicht lügen. Er verträgt auch nicht, daß man in seinem Namen lügt. Es gibt eine pia fraus, einen frommen Betrug, der meint, er tue dem heiligen Geist einen Dienst damit, wenn er die Wahrheit versichweige, verhülle, unterdrücke, leugne. Dawider nimmt der heilige Geist die Wahrhaftigkeit, die intellektuelle Redlichkeit in seinen Dienst.

Wahrhaftigkeit ist keine nur christliche Tugend. Es bedurfte keiner Offenbarung, um den Menschen zu sagen, daß sie wahrhaftig sein sollen. Nicht dazu mußte Christus kommen. Dennoch redet Altes und Neues Testament viel für die Wahrheit wider die Lüge. Alle Menschen sind Lügner, Gott lügt nicht: 4. Mos. 23, 19. Psalm 116, 11. Köm. 3, 4. Hebr. 6, 18. Christus ist selber schlechthin die Wahrheit: Joh. 14, 6. Der Geist ist der Geist der Wahrheit: Joh. 14, 17. 16, 13. Geist und Wahrheit sind dasselbe: Joh. 4, 23 f. Nur wer aus der Wahrheit ist, hört die Stimme Christi: Joh. 18, 37. Indem man, auf ihn hörend, die Wahrheit erkennt, wird man frei: Joh. 8, 32. Wovon frei? Ganz gewiß auch von der Lüge.

Das Wort Wahrheit im Johannes-Evangelium hat zwar, wie jeder aufmerksame Leser merkt, seinen besonderen Klang und Inhalt. Aber der Gedanke an Redlichkeit, Wahrhaftigkeit und sormale Richtigkeit der Erkenntnis schwingt doch überall ganz unentbehrlich mit,

so auch schon bei Paulus. \*)

<sup>\*)</sup> Die Kirche und die Theologie haben alle Ursache, auf eine Mahnung zu achten, wie sie die Schrift von Otto Baumgarten "Die Gefährdung der Bahrhaftigkeit durch die Kirche" (1925) bedeutet. Die Zurückweisung dieser Schrift,

Nun sahen wir, daß die protestantische Orthodoxie ein Bild von der Bibel aufrecht erhielt oder vielmehr erst recht aufrichtete, das vor dem Forum einer aufrichtigen Wissenschaft nicht haltdar war. Und noch heute ist dieser Geist der Unwahrhaftigkeit in entschieden kirchlichen Kreisen zu Hause. Wo Gabe und Vildung dazu nicht ausreicht, den Tatbestand zu begreisen, da ist Geduld am Plaze und günstigensalls Belehrung der Dienst, den man zu leisten hat. Wo aber falsche Rücksichten den Frrtum pslegen und konservieren, ist man nicht fromm im Sinne der Bibel selber. Das mag sich sogar für bessere Frömmigkeit ausgeben, es darf in der evangelischen Kirche nicht gelten. So ist denn auch über die protestantische Orthodoxie, wie viel Tüchtigkeit sie in sich trug und wie viel Gutes sie uns hinterlassen hat (man denke nur an Paul Gerhardts Lieder), nachbem sie eine Zeit lang unumschränkt geherrscht hatte, das Gericht hereingebrochen.

Sie hatte von Luther lernen konnen. Luther, bas hörten wir, besak das offne Auge, die Bibel zu sehen, wie fie ift, und die innere Freiheit, das fich felber zuzugestehn und auch der Gemeinde zu fagen. Er irrte vielleicht im Ginzelnen darin, wie er fie fah. Aber er er= fannte ihre profane Seite: was fie gemein hatte mit aller weltlichen Literatur. Teils urteilte er dabei gang naiv mit feinem gesunden Menschenverstande und nach seinem versönlichen Geschmack. Teils tat er es aus seiner Fühlung mit der neuen wissenschaftlichen Me= thode des humanismus heraus. Denn er ist zwar derjenige unter ben Reformatoren, welcher bei seinem Studium nicht burch ben humanismus hindurchgegangen ift, fondern feine theologische Bilbung wesentlich nur von den Scholaftikern bezogen hat. Aber un= befannt find ihm auch die humanisten nicht geblieben, und im Sahre 1518 fette er fich lernbegierig und lernfroh zu den Füßen De= lanchthons. Er kannte Erasmus († 1536). Er kannte Laurentius Balla († 1457). Von diesem hat er noch 1537 eine literarkritische Schrift herausgegeben über die Fälschung der "Ronftantinischen Schenkung". 1516 hat er vier Schriften, Die für Berte Augustins galten, diejem aberkannt\*). Luther hatte hift orifchen Ginn. Der tam seiner Glaubenserfahrung oft in entscheidenden Erkenntnissen

wie Karl Barth (Zwiichen ben Zeiten 1925, H. 3. S. 277) fie ausgesprochen hat, ift zu bedauern. In diesem Punkte sollten die Modernsten mit uns streng einig sein. Wir Theologen sollen uns immer wieder die Aftraa Kants zu unserer besonderen heiligen machen: Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793), Reclam S. 206, Vorländer S. 222.

<sup>\*)</sup> Brief vom September 1516, bei be Wette 1, 34, bei Enber 1, 55. — Über Luthers "Bildung" Beinrich Bohmer, Luther im Lichte ber neueren Forfchung (\*1917) S. 135 ff.

zugute. So, als er die Fälschungen im kanonischen Recht entdeckte.\*) Um meisten, als ihm bei der Lesung der Konstanzer Atten die Autorität des Konstanzer Konzils und der Konzilien überhaupt zerging. Das war ein entscheidender Moment in seiner Entwickelung und

Haltung. \*\*)

Machte der dogmatische Eifer für die neue Lehre und ihre Rein= heit die Epigonen blind für die wirkliche Gestalt der Bibel (aus ber man vielmehr nur immer die Bestätigung bes Dogmas heraus= holte), so blieb doch Gine Brude zu wissenschaftlicher Besinnung: ber fleißige Betrieb ber alten Sprachen. Gin klassischer Bibelausleger war bei all feiner Strenge im Dogma Johannes Calvin († 1564). Bon dem Juristen Sugo Grotius († 1645) hatten die Theologen viel lernen können und haben gelernt. Des Streites mit Ludwig Cappellus († 1658) haben wir schon gedacht: seine abschließende Arbeit Critica sacra wurde 1650 mit katholischer Silfe in Paris anonym gedruckt. Er wies darin nach, daß der her= kömmliche hebräische (masoretische) Text des Alten Testaments un= möglich mit dem Buchstaben übereinstimmen könne, ben die beiligen Schriftsteller einst wirklich niedergeschrieben haben. Immer wieder war es die Untersuchung des überlieferten Wortlauts, an der die Rritik nicht ruhte oder neu erwachte. Ift aber der ursprüngliche Wortlaut nicht sicher feststehend, was für einen Wert hat dann die Lehre von einer wörtlich en Inspiration? Darum widerstanden die orthodoren Theologen allen diesen philologischen Bemühungen wie die Mauern und wußten immer neue Grunde vorzubringen, weshalb die biblische Wissenschaft den Regeln der profanen nicht unterliege.

Ratholiken, Philosophen, Freidenker besorgten eine Zeit lang die Arbeit, an welche die protestantischen Theologen sich nicht wagten. Der Pietismus lockerte das Verhältnis von Bibel und Kirchenlehre, die Aufklärung las in die Bibel ihre verstandessichere Weisheit hinein. Ohne daß sie die Autorität der Bibel antastete, sand sie so in der Bibel die Welt, die sie brauchte: eine wunderlose mora-

<sup>\*)</sup> Brief an Spalatin vom 13. 3. 19: Verso et decreta Pontificum pro mea disputatione et (in aurem tibi loquor) nescio, an Papa sit Antichristus ipse vel apostolus eius: adeo misere corrumpitur et crucifigitur Christus (id est veritas) ab eo in decretis. Ich wälze die Eclasse der Päpste.., weiß nicht, ob der Papst der Antichrist selber ist oder sein Apostel: so elend wird Christus vertehrt und gekreuzigt... von ihm in seinen Erlassen. Bei de Wette 1, 239. Enders 1, 450.

<sup>\*\*)</sup> Ich habe, ohne Gegenliebe zu finden, auf die Bedeutung des reinen wiffenschaftlich en Wahrheitssinnes für den Fortschritt der religiösen Resormation in der Mittagspause des 5. Juli 1519 nachdrücklich hingewiesen ZThk 1900 S. 88 st.: "Die Bedeutung des geschichtlichen Sinnes im Protestantismus."

lische Welt. So noch der lette rationalistische Exeget Prosessor Heinrich Eberhard Gottlob Paulus († 1851) in Heidelsberg. Die Aufklärung folgte nur getreu der Willfür, mit der die Orthodoxie den Inhalt der Bibel sich angeeignet und zurechtgemacht hat, gemäß dem Vers:

Hic liber est, in quo quaerit sua dogmata quisque Invenit ac pariter dogmata quisque sua.

Es soll aber unter den Bätern des Pietismus Einer anerkannt sein, der fromme und gelehrte Bibelforschung auf vorbildliche Art zu vereinigen wußte, so daß man dis heute von ihm lernen kann: Johann Albrecht Bengel († 1752) mit seinem Gnomon Novi Testamenti\*), 1742.

Die entscheidende, für unfre Kirche und Theologie entscheidende Wendung fam in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts.

Einmal durch Leute vom theologischen Fach: den Alttestamentler Johann David Michaelis († 1781), Die Neutestamentler Johann August Ernefti († 1781) und Johann Salomo Semler († 1791). Zumal ber Lette gilt als ber Begrunder ber bifto= rischen Kritit in der deutschen Bibelwissenschaft, ja in der deutschen Theologie überhaupt. 171 Schriften hat er geschrieben, Ginzel= untersuchungen zumeist, aber eben damit die methodische Regel sieg= reich illustrierend. Überall bem Studium der Quellen hingegeben, unterscheidet er tapfer die Sammlung der biblischen Schriften, die einzeln wie als Sammlung durch Menschen entstanden und jeder wiffenschaftlichen Prüfung freizugeben find, von dem Worte Gottes. "Beranderung" war fein Schlagwort. Die Beranderungen im Lauf ber Geschichte muß man begreifen. Jesus brachte ein Reues: er aber wie auch seine Junger mußten sich an die damalige Zeit aktomodieren. So gilt es die biblischen Schriften aus der geschicht= lichen Berson ihrer Verfasser heraus und aus deren schriftstelleri= icher Absicht zu erklären. Man streife das orts= und zeitgeschicht= liche Beiwerk ab, so hat man den für alle Zeit gultigen chriftlichen Inhalt! Das, was ihm fo vom Inhalt der Schrift blieb, war nach unsern Begriffen durftig; aber in unserm Zusammenhang geht uns das wenig an: genug, daß durch seine Forschungsmethode die Inspiration des Bibelwortlauts und damit die fritiklose Ubernahme ihres Inhalts für die deutsche protestantische Theologie endaültig erledigt war. Daran andern alle möglichen Ruckschläge und Ruckfälle nichts.

Zweitens aber erfolgte die Wendung durch Lessing und Herber. Dieser zwar auch Theologe, sogar Pfarrer, aber doch mehr

<sup>\*)</sup> Dies ist bas Buch, in bem ein Jeber seine Dogmen sucht — und findet.

Genie als beibes. Und die Sache kam bamit an die Laien. Roch heute schöpft der intelligente Jüngling, der einen konservativ-apologetischen Religionsunterricht genoffen hat, feine ersten und ent= scheidenden Zweifel an der Bibel aus Leffing. Die Fragmente bes Hermann Samuel Reimarus († 1768) felber lieft kaum einer; wohl aber Leffings "Gegenfage" und feine Rampfichriften gegen Goeze. Leffing ftellte in feinen Gegenfaten gegen Reimarus ichutend die Meinung auf: Einwürfe gegen den Buchstaben und gegen die Bibel seien nicht solche gegen den Geist und gegen die Religion. Das Christentum sei dagewesen vor dem Neuen Testament. Die Religion sei nicht wahr, weil Evangelisten und Apostel sie lehrten, fondern Evangelisten und Apostel lehrten sie, weil sie mahr ift. Das waren, wie ernst gemeint ober weniger ernft, für Johann Melchior Goeze († 1786) Dolchstöße wider die ewige Wahr= heit, Leffings Arznei gegen bes Reimarus Lästerung des biblischen Chriftentums giftiger als das Gift felbst:

Ich würde lieber raten, gar die Flucht zu nehmen: benn durch Unswendung dieser von dem herrn herausgeber an die hand gegebenen Säpe würde er die Bibel preisgeben, um die Religion zu retten; aber welche Religion? Gewiß nicht die chriftliche, als welche mit der Bibel fteht und fällt\*).

Leffing ift geradezu in Gefahr, die Gunde wider den heiligen

Beist zu begehn \*\*).

\*\*) ©. 52. 109. 138.

Der Streit, wie Goeze ihn aufnimmt, geht schlechterdings und einzig um die Inspiration der heiligen Schrift. Goeze resumiert in seinem ersten Artikel in den hamburger Nachrichten Leisings lästerliche Meinung bahin:

Dag nicht Alles, mas in der heiligen Schrift enthalten ift, von Gott eingegeben sei, und daß der heilige Geift nichts weiter getan habe, als daß er die Verfasser angetrieben, daß ein jeder die Sache so nieder= schreiben muffen, wie er sich solche vorgestellet, daher denn not= wendig zwischen ihnen Biderfprüche erfolgen müffen: . . . eben damit sucht er den Fels des sesterptatige einigen musen: ... eben damit sucht er den Fels des sesteren prophetischen und apostolischen Worts in einen nichtswürdigen Sandhausen zu verwandeln, und gibt einem jeden Widerwärtigen das Recht, die göttliche Eingebung der Stellen, aus welchen wir die Glaubensartikel deweisen, von der Kauft weg abzuleugnen \*\*\*).

Lessing, dem es bei der Herausgabe der Fragmente um ganz andere Dinge zu tun gewesen war (die Verbalinspiration der "Orthodoriften" interessierte ihn längst nicht mehr), nimmt den Handschuh auf und schreibt unter Anderm seine "Axiomata" (1778), auf die

<sup>\*)</sup> Goezes Streitschriften gegen Leffing, herausgegeben von Erich Schmibt (1893) S. 22. \*\*\*) 6. 4.

er andauernd als feinen wichtigsten Beitrag gur Cache bin= gewiesen bat:

1. Die Bibel enthält offenbar mehr, als zur Religion gehört.

2. Es ift eine bloge Sypothese, daß die Bibel in diesem Mehreren aleich unfehlbar fei.

3. Der Buchstabe ift nicht der Geift, und die Bibel ist nicht die Religion.

4. Folglich find die Ginwürfe gegen den Buchftaben und gegen die Bibel nicht eben auch Ginwürfe gegen ben Geift und die Religion.

5. Auch war die (chriftliche) Religion, ehe eine Bibel war. . . .

7. Es mag also von diefen Schriften noch fo viel abhangen, so kann doch unmöglich die ganze Wahrheit der chriftlichen Religion auf ihnen beruhen. . . .

10. Aus ihrer inneren Wahrheit müffen die schriftlichen Überlieferungen erkläret werden, und alle schriftlichen Überlieferungen können ihr (ber Religion) keine innere Wahrheit geben, wenn sie keine hat.

Das sind heute für uns Selbstverständlichkeiten. Damals waren

es Stöße ins Herz der orthodor-kirchlichen Schrifttheologie.

Es hat für uns feinen Zweck, ben heißen Streit weiter zu ver= folgen. Interessant ift nach dem, was wir reichlich über Wort Gottes und Schrift bisher schon vorgebracht haben, daß sich Leffing auch darauf zurückzieht:

Das Evangelium ift der Grund und Pfeiler unsers Glaubens, wer leugnet das? Allein das Evangelium ift ebensowohl ein praeconatum [mündlich verfündigtes] als ein scripturis traditum [durch Schriften überliefertes] ... \*).

Der Rampf wurde nicht ausgetragen, sondern von der Obrigkeit niedergeschlagen. Aber Lessing ift jedenfalls darin nicht unterlegen. Und das ist darum von so erheblicher firchlicher Bedeutung, weil er den Rampf auf dem Boden der Rirche geführt hat, b. h. niemals darauf verzichtet hat, ihr Angehöriger und ein Lutheraner gu fein \*\*). Dies ist das Geheimnis seiner Wirkung auf die Rirche. In erster Linie natürlich auf die Gebildeten in der Gemeinde. — Auf die zünftige Theologie hat er noch durch etwas Anderes ein= gewirkt, nämlich durch feine "Neue Sypothese über die Evange = liften als bloß menschliche Geschichtschreiber betrachtet". Aus seinem Nachlaß herausgegeben \*\*\*).

Auf beide, Laien und Theologen, hat "Die Erziehung des Menschengeschlechts" (1777 und 1780) großen Ginfluß geübt auch

in der Richtung, die uns eben hier angeht.

\*) bei Hempel 16, 222 Bong 23, 281.

<sup>\*\*)</sup> Martin Rabe, Leifing als Theologe. Jahrbuch bes Freien Deutschen Hochstitts, Franklurt a. M. 1906, S. 12. 16. \*\*\*) bei Hempel 17, 112-134.

Sind Lessings Verdienste im Wesentlichen polemischer Art — ob- wohl er uns positive Beiträge nicht schuldig geblieben ist (s. S. 49) — so hat Herder, von Lessing und Hamann angeregt, der Bibel-kritik positive Dienste getan, indem er mit seiner unvergleichlichen Nachempfindung in die Poesie der Bibel einführte, die morgen-ländischen Verfasser in ihrer Eigenart verstehen lehrte und so das Ganze wie die Einzelstücke in ihrer menschlichen Schönheit aufleuchten ließ, wozu die zünstigen Theologen gleichsam die Zeit nicht gefunden hatten.

Unter seinem Einfluß wurde der junge Goethe vorübergehend zum Theologen und belehrte über die ursprüngliche Form der Zehn Gebote, wie sie von der des Katechismus erheblich abweicht\*).

Die fritiklose Hinnahme des Bibelbuchstabens war feit diesen siedziger Jahren für den deutschen Idealismus erledigt: einer tiefzgewurzelten Schätzung der Bibel ist er immer treu geblieben. —

Die wissenschaftliche Theologie hat von damals bis heute ihr teils zerstörendes teils ausbauendes Werf an der Bibel mit unablässigem Eiser weiter getrieben. Gleichviel ob geschmäht oder gepriesen, wie das ja, auf den großen Gang der Leistung gesehen, für alle wissenschaftliche Arbeit völlig gleichgültig ist. Sie ist doch nur eine Form der inneren Nötigung des Menschen, nach der Wahrheit zu betrachten. Und sie läßt sich dadurch nicht irre machen, daß das auch durch Irrtümer geht. Sie hat aber auch den unsablässigen unwiderstehlichen Tried in sich, solche Irrtümer zu überwinden. Herrscht irgendeine minder fundierte Annahme, so stehen schon die Füße derer vor der Tür, die sie hinaustragen. Und geht es durch neue Irrtümer, so bleibt doch von aller Forschung immer ein Bestand unwiderstehlicher Ergebnisse zurück, mit dem protestanztische Gewissenhaftigkeit zwangsweise weiter arbeitet.

Bielfach ging das altte stamentliche Fach in der Anwendung neuer Methoden und Erprodung von Hypothesen voran, das neuetestamentliche folgte. Die sogenannten Schtheitsfragen beherrschten das neunzehnte Jahrhundert: wie alt die einzelnen biblischen Schristen und wer ihr Bersasser sei, ob die Schristen so, wie überliesert, auch einst geschrieben wurden usw. Sogenannte Einleitungsfragen! Die "Tübinger Schule" (Ferdinand Christian Baur † 1860) widmete sich vornehmlich der Entdeckung des Urchristentums: Paulus beherrschte für sie die Situation; von den allein echten Briesen, die sie als solche anerkannte: Gal., 1. und 2. Kor., Köm. ging sie auß; auch die Offenbarung Joh. war ihr ein sestes Urdatum.

<sup>\*)</sup> Zwo wichtige, bisher unerörterte Biblische Fragen zum ersten Mal gründstich beantwortet. 1773.

Kaum steht von ihrem Bau heute noch ein Stein auf dem andern, und doch ist ihre Arbeit noch heute die Boraussetzung von allem, was in diesem Gebiete erarbeitet wird. David Friedrich Strauß († 1874) führte durch sein "Leben Jesu" von 1835 \*) den Mythus in die heilige Geschichte ein; man empfand damals das Negative seines Werkes zu stark und lehnte es von allen Seiten ab; heute

lernt man in aller Ruhe auch von ihm.

Die Methode, die zunächst im vorigen Jahrhundert herrschte, war die historisch=kritische der Philologen; man durch= prüfte die biblischen Schriften genau fo, wie die Philologen die profanen, von der Sprachseite her. Nur noch dringlicher darf man fagen: benn auf welchen Teil weltlicher Literatur, griechischer ober römischer, wäre je ein solch umfassender, unermüdlicher, immer wieder dieselben Stellen und Brobleme anfassender Fleiß verwendet worden? So konnten eben nur die theologischen Fakultäten ihn auf das immerhin begrenzte biblische Schrifttum verwenden. Es ist nur eine Nuance dieses wissenschaftlichen Betriebes, wenn zur philo= logisch = historischen Technik unter dem Namen der "religions= geschichtlichen Schule" weitere historische Besichtspunfte und Runftregeln feit den neunziger Jahren zur Geltung kamen. Und diese (philologisch-historische) Art Beschäftigung mit der Bibel ruht nun nicht und wird nicht ruben, mag es auch heute den Anschein haben, als seien wir zu einem gewissen Abschluß, zu einer gemissen Gemeinsamkeit der kritischen Meinung gekommen.

Wenn in Laienkreisen von je und heute in nicht geringem Umsfang vielmehr eine größere ober geringere Beunruhigung der ganzen Bibelkritik gegenüber vorhanden ist: was ist dawider zu sagen?

(1.) Die fritische Betrachtung und Bearbeitung der Bibel ist Folge eines Zwanges, dem die intellektuelle Redlichkeit unfrer Geslehrten erlegen ist. Dieser Zwang besteht noch und wirkt sich weiter aus. Er würde nicht dasein können, wenn die Bibel wirklich ein irdischen Maßstäben entzogenes überirdisches Wesen wäre. Aber die Bibel erweist sich der Ersahrung als ein Werk, das zum mindesten mit irdischem Schristum vieles gemein hat. Hierüber die richtige Erkenntnis zu schaffen, unter Hintansehung aller Vorurteile, ist nicht nur das Recht, sondern die Pflicht des wissenschaftlich geschulten Verstandes. Vibelkritik ist ein Kind menschlicher Wahrhaftigkeit und Gewissenhaftigkeit.

(2.) Auch der fromme Sinn bewährt sich an ihr. Denn an sich kann sie von Jedermann, auch von glaubensfremder und glaubens=

<sup>\*)</sup> Nicht zu verwechseln mit bem geringwertigen populären "Leben Jesu", bas er 1864 folgen ließ.

feindlicher Seite unternommen werden. Schon der erste wissen= schaftliche Bestreiter des Christentums, Celsus, hat an den bibli= schen Schriften manches richtig gesehen, was die Christen damals (um 177) nicht saben. Feindschaft gibt scharfe Augen. Aber Die Liebe fieht mehr. Und die Liebe zur Bibel ift nun feineswegs nur bei ihren prosessionellen Verteidigern. Die Hingabe der theologischen Kachgelehrten, wie fie nun feit anderthalb Sahrhunderten die Bibelfritif trägt, ist zum guten Teil von der Leidenschaft des Glaubens zur Bibel getragen. Man weiß, daß es fich da um einen Gegen= stand handelt, um den es sich lohnt, an dem für die Christenheit alles liegt. Der alt= oder neutestamentliche Forscher, der Alter und Berkunft einer biblischen Schrift untersucht, bem Sinn eines bibli= schen Wortes sprachlich nachgeht, auf Grund altester Handschriften und Ubersetzungen einer unsicheren Textstelle beizukommen sucht, schließlich Ergebnisse eigner und sonftiger Ginzeluntersuchungen zu Gesamtansichten davon, wie es nun eigentlich gewesen ist, durch Schlüsse und nicht ohne Zuschuß von Hypothesen zusammenfaßt — tut nach protestantischer Aufsalsung ebenso Gottesdienst, wie der Pfarrer, der seine Predigt ausarbeitet und vorträgt. Mag er nicht so unmittelbar wie dieser der Gemeinde dienen, mittelbar tut er es zuweilen mehr als dieser.

(3.) Die Bibelkritik ist dennoch nicht Bibelglaube. Sie ist Wissenschaft, und muß in erster Linie mit den Maßstäben gemessen werden, die in den verwandten wissenschaftlichen Zweigen herrschen. Sie ist sehlbar wie alles menschliche Bemühen. Darum soll auch der Ungelehrte nicht einsach auf sie bauen und sich nicht zu sehr von ihr imponieren lassen. Aber er soll erst recht nicht sie verzurteilen oder verachten, dessen eingedenk, daß er vielleicht über sie

zu urteilen nicht in der Lage ift.

(4.) Umgekehrt soll die Bibelkritik sich zwar mit ihren Methoden und mit ihren neuesten Fündlein den "Laien" in der Gemeinde nicht ausdrängen. Aber sie soll von ihrer Existenz ruhig bei gezgebener ernster Gelegenheit Selbstzeugnis ablegen. Insbesondere soll sie unter Wahrung der Grundsähe, denen alle Popularissierung der Wissenschaft unterworsen bleibt, im Unterricht der Heranreisenden nicht unterlassen, das Wesentliche ihrer Arbeitszergebnisse mitzuteilen und zu erläutern.

2. Und nun der Bibelglaube. Ich bekenne mich zum Bibel-

glauben, in Ginigkeit mit allen gläubigen Chriften.

Dieser Bibelglaube ist unabhängig von der Bibelkritik. Denn was heißt: "an die Bibel glauben"? (Man kann nicht sagen: "die Bibel glauben", wie man sagt: "ich glaube ein ewiges Leben". Wohl kann man sagen: "ich glaube der Bibel". Man sieht so schon aus der Sprache, daß es mit dem "glauben" der Bibel

gegenüber seine besondere Bewandtnis hat.)

"Glauben an" geht immer auf ein Persönliches. Das Persönliche in der Bibel ist das Göttliche, das Pneuma, ist Gott. "Ich glaube an die Bibel" heißt: ich glaube an den Gott, der durch die Bibel zu mir redet — ich glaube, daß Gott durch die Bibel zu mir redet — ich glaube, daß die Bibel Stimme seines heiligen Geistes ist — ich glaube an die Inspiration der Bibel.

Inspiration! Nicht Verbalinspiration. Nicht Inspiration von Vokalund Interpunktionszeichen. Sach = Inspiration, Geist = Inspiration.

Bir reden auch sonst von "Inspiration". Der Künstler wird zu seinem Werke inspiriert. Der Schriftsteller zu seinem Buch. Der Bolitiker zu seiner Tat. Der schlichte Wensch zu entscheidenden Entschlüssen, die er in seiner Alltäglichkeit sonst nicht fassen würde. Immer handelt es sich dann darum, daß Etwas über uns kommt, uns in Beschlag und Dienst nimmt: eine Macht, vis, dynamis.

Nun handelt es sich hier nicht um unsre Inspiration, denn wir sollen nicht Bibel machen. Es handelt sich darum, daß wir die in der Bibel verborgene, nein sich regende und offenbarende Macht spüren, anerkennen, begreifen, über uns Gewalt geswinnen lassen. Wer so zur Bibel steht und glaubt, daß diese Macht der lebendige Geist Gottes sei, der glaubt an die Bibel.

Es gibt Inspiration die Fülle in der Welt. Auch außerhalb der Christenheit. Auch in der Christenheit außerhalb der Bibel. Aber ehe wir die sonst vorhandene abmessen und abgrenzen von der Inspiration der Bibel, sollen wir diese ganz einfältig auf uns wirken lassen und positiv erleben. Alles Theoretische kommt darnach.

Wir greifen zur Bibel und haben ein Buch in der Hand. Ein Buch. Seit wann ist das Ein Buch? Denn es ist, wenn ich recht sehe, vielmehr eine Literatur von (eingeschlossen die Apokryphen, die ja in meiner Bibel mit drinstehn) 79 verschiedenen Schriften. Wie denn Bibel oder Biblia (Neutrum pluralis aus der griechischen Sprache vom Singular biblion) — "Bücher" heißt. Diese 79 Schristen umfassen eine Entstehungszeit von 13 Jahrhunderten: 1150 vor Christus dis 150 nach Christus. Als gesammelte Größe treten sie uns zuerst entgegen im Codex Vaticanus (B): viertes Jahrhundert. Als Buch aus Sinem Geist, wie Sines Verfassers, in der Tat hindurchgegangen durch den Geist eines Dichters, der zugleich sprachkundiger und zuverlässiger Überseher war, ist die Bibel sür uns Deutsche da seit 1534. In diesem Jahr war die 1522 begonnene Lutherbibel fertig. So brauchte es saft 3000 Jahre, die unsre deutsche Bibel, wie wir sie haben, dawar.

Diese Bibel kann heut Niemand mehr auseinanderreißen. Zwar sehlt es nicht an wohlmeinenden und vielleicht praktisch gebotenen Versuchen dazu: Schuldibeln, Familiendibeln und dergleichen. Auszüge werden aber niemals das Ganze verdrängen. Wenn einmal lauter Auszüge nur dasein sollten, wird das Ganze über die Mensichen kommen mit um so stärkerer Wucht. Schon die Wissenschaft (mit ihrer bösen Kritif) wird dafür sorgen, daß die ganze Bibel unser bleibt. Einschließlich des Alten Testaments. Denn man mag noch so viel sagen gegen das Alte Testament: das Reue läuft nicht ohne das Alte.

Um fogleich beim Alten zu bleiben: das Allermerkwürdigfte an ber Bibel ist das Alte Testament. Denn daß eine neue Religion mit einem neuen Buche in die Welt eintritt, ift nichts Merkwür= Diges. Wie aber die älteste Christenheit dem Bolte Firgel seine heiligen Schriften genommen und als ihr alleiniges Gigentum behandelt hat, wie sie dieses fremde Buch judischer Berkunft den Briechen gebracht und aufgedrungen hat, wie nun in der Tat dieser eben erft von den Juden (etwa um 100 v. Chr.) zu ftande gebrachte alttestamentliche Ranon alsbald die heilige Bibliothet der Christen geworden ift: das gehört zu ben erstaunlichsten Borgangen, Die je in der Rultur= und Beiftesgeschichte der Menschheit sich ab= gespielt haben. Es war ja nicht so, daß die Christen, im Besit des Neuen Testaments, das Alte hinzunahmen, nein in den ersten zwei Jahrhunderten mar ihnen das Alte Testament die heilige Schrift; baneben liegen allerhand neue Schriften chriftlicher Berkunft, Die fich ihre Aufbewahrung und Sammlung erft ertämpfen mußten. Bom Standpunkte der Juden war das nichts Undres als ein Raub, und fann heute faum anders von ihnen empfunden werden. Wir Chriften tonnen ben Bergang nicht anders rechtiertigen, als daß wir mit unfren früheften Glaubensgenoffen uns als das mahre Firael bekennen, echte Rachkommen des Volkes Mosis, der Pjalmisten und der Propheten. Ein geiftiges Ringen hat da ftatigefunden, bas weder einst (im zweiten Sahrhundert) durch Marcions Untisemitiemus zu Gunften der Juden entichieden werden konnte, noch heute durch die deutsch völkische Bewegung zu Gunften der Juden entschieden werden fann\*). Das Alte Testament bleibt unser. Es bleibt in der "Bibel".

Und find bas nun nicht boch zwei verschiedene Religionen, wie bas fromme Judentum heute zu seinem Alten Testament steht und wir

<sup>\*)</sup> Alles Mögliche am Alten Testament zu beanstanden und abzulehnen — mit ben "beutschen" Christen von heut, auch mit v. Harnack (Marcion 11921) und Anderen — dazu haben wir dasselbe Recht wie Paulus, die Kirchenchristen des ersten Jahrhunderts und Luther.

zu dem unsern? Die Freiheit, mit der wir es brauchen und beurteilen, ist für die jüdische Orthodogie ein Greuel. Und sie würde
es auch für die christliche Orthodogie sein, wenn nicht das Neue Testament mit solcher Freiheit schon vorangegangen wäre. Wenn
sie nicht urchristliches Erbe bedeutete — mit all ihrer unerhörten Gewaltsamkeit. Denn was bedeutet Luthers unbesangne und kühne Bibelkritik gegen das, was Paulus aus dem Alten Testament gemacht hat? Diese Streichung des Gesetzes aus der Thora, des nationalen Anspruchs aus dem Nationalbuch!\*).

Wir Christen können in dieser Übernahme des Alten Testaments und seiner Verschweißung mit dem Neuen nur das Berk einer höheren Macht erkennen. Wer will ernstlich die Christenheit, die in diesem gemeinsamen Besitz ihr stärkstes Einheitsband hat, einladen, sich einen neuen Kanon zu schaffen? Geschichtliche Leistungen

von dieser Bucht lassen sich nicht korrigieren.

Dabei hat die Christenheit längst die Kunst geübt, einzelne Stücke in der Bibel, die ihr aus irgendeinem Grunde gleichgültig oder gar anstößig sein mochten, mit weiter zu tragen. Und es ist die befreiende Tat eben der kritischen Bibelwissenschaft, daß sie die Gemeinde gewöhnt, Einzelnem zwar kritisch gegenüberzustehen, aber das Ganze mit um so größerer Liebe zu umfassen. Was dasselbe ist: die Hauptsache an und in der Bibel um so bewußter sich anzueignen.

Der schlichten Laienfrömmigkeit mag babei immerhin viel zugemutet sein. Haben vor zweihundert Jahren noch die Gelehrten und die Pfarrer den Wert der Bibel nicht anders zu verstehen vermocht, als daß er in der göttlichen Herkunft und Garantie ihres Buchstabens beruhe, so darf man sich nicht wundern, daß es heute noch eine Laienorthodoxie gibt, die desselben Wahnes lebt. Theologen, die das unterstützen, sollte es nicht mehr geben. Als gültiges Gemeingut kann diese Art Bibelglaube in unserer Kirche nicht mehr anerkannt werden.

Dabei wird unfre Kirche große Verschiedenheiten der Auffassung unter den Bibelchristen vertragen. Es ist ja auch keine Kleinigkeit, was ihr von der Bibelkritik zugemutet wird. Richts Geringeres, als die Aufgabe ihrer alten Dogmatik. Jenes Dogma, von dem wir bei unserer Glaubenslehre immer wieder ausgehen, weil es die letzte zwangsläufige Lehre war, die alle umsakte, kann sich

<sup>\*)</sup> Dabei soll nicht verkannt werben, daß auch die jüdische Religion eine parallele Entwicklung durchgemacht hat, indem sie aus einer nationalen zu einer geistigen wurde und der Opferdienst des Tempels zu Gunsten der Spnagoge verschwand. Aber biese Entwicklung auf jüdischem und jene auf christlichem Boden haben sich vollkommen unabhängig von einander vollzogen. Wie verschieden haben beide daß Jahr 70 n. Chr. erlebt!

in seiner Bollständigkeit - und auf die Ludenlosigkeit feines Cy= stems kam es ihm gang vornehmlich an — nicht mehr halten. Die Bibel will heute anders geglaubt werden, als bak man dicta probantia für eine Menge von Lehrsäten aus ihr herausholt. Sie will in ihrem Kern und Wesen, in ihrem Geist verstanden sein. Dazu hat sie uns ber heilige Geist geschaffen und erhalten.

Wenn nun ber schlichte Rirchenchrift hört, daß die ersten Rapitel ber Bibel keine Hiftorie, sondern Mythus find? Also daß es sich nicht nur bei der Schöpfung, sondern auch beim Sündenfall um Erzeugniffe einer frommen Phantafie, um freie Gedankenbildung handelt? Bon der Erschaffung der Welt mag das schneller einleuchten, benn wer ift damals babei gewesen? und daß Gott den Menschen das nicht so erzählt habe, begreift ein evangelischer Christ wohl ohne Mühe. Schwerer schon, daß es einen Adam und eine Eva als erste Eltern des Menschengeschlechts schwerlich gegeben hat, und daß Ba= radies und Gundenfall ebenfo Dichtungen find wie, nach Luther, die Geschichte von Siob. Da gilt es ein großes Umdenken. Und zwar zu dem Ziele, daß wir nun feineswegs die Freude an der Schöpfungsgeschichte und das Erschrecken vor dem Sündenfall verlieren follen. Condern im Gegenteil, in neuem Lichte foll die innere Wahrheit dieser Erzählungen vor und in uns aufleuchten. Der hei= lige Geift ift bei der Gestaltung dieser Kapitel für unsern Bibel-glauben ebenso beteiligt wie für den Bibelglauben der Alten. Nur sehen und wissen wir, daß es sich nicht um geschichtliche Begeben= heiten handelt und um zuverläffige Berichte davon, sondern um Bahr= heiten, Erkenntniffe, Offenbarungen, die uns in Geftalt von Mythen por die Seele gestellt werden. Was ist denn ein Mythus? Gebante in erzählender Form. Sieh auf den Gedanken und glaube, daß der heilige Geift dir den so nahe bringen will. Das ist Bibelalaube.

Oder im Neuen Testament. Wenn dann die Bibelkritik uns bange machen will, ob Jesus die sieben Worte am Kreuz gesprochen habe gewiß, da lehnt sich alles dawider auf, was wir an naiver Freude an dieser Überlieferung in uns hegen. Da ist kein Wort unter den sieben, an dem unser Trost, unser Nachdenken, unfre Nachfolge Jesu nicht hinge. Run fagt uns vielleicht die Bibelwissenschaft, nach ihrer Brufung sei es wahrscheinlich die zuverlässigste Nachricht von Sesu Sterben, daß er mit einem lauten Schrei, wie ein siegreicher Beld, seinem Erdenleben den Abschied gegeben habe (Mark. 15, 37). Ge= sett, es wäre so, wäre damit alles, was die erste Jüngergemeinde sich von seinem Hinscheiden erzählte, hinfällig? Wären nicht all diese Worte, die man fich von Jesus erzählte, Zeugnisse ihres Glaubens

an ihn, bes Bilbes, bas fie von ihm hatten?

Wie sollte benn Geschichte dieses Jesus uns anders erzählt und überliesert werden, als mit solchen Mitteln freier und frommer Darftellung! So sahen, kannten, hatten sie Jesus. In aller Einfalt und Treue. Und der Geist sagt dazu: Amen. Will Jemand einwenden: Aber so hätte uns die heilige Geschichte nicht überliesert werden dürfen?

Die Bibelkritik lehrt uns die biblische Überlieferung neh= men, wie sie ist. Bibelglaube weiß, daß er von der Bibel lebt. Er will über sie die Wahrheit hören, dessen gewiß, daß diese Wahrheit ihm immer zum Heil sein wird. Proderit semper, sagt

Luther: "Immer wirds nute fein".

In dieser Spannung von Gebundenheit und Freiheit sollen wir unfre Bibel haben. Wenn die Bibelwiffenschaft uns frei gemacht hat von der Gebundenheit an den Buchstaben, so tauschen wir damit nicht eine neue Gebundenheit ein an die Ansichten der Wiffenschaft. Die Wissenschaft hat die Urt, daß sie uns, indem sie uns dient und dienend an sich bindet, gleichzeitig wieder von ihrem Dienst frei macht. Ihre Arbeit, ihre Ergebniffe follen uns nicht bagu bienen, bag wir nun "an die Biffenschaft glauben". Die ift tein Gegen= stand für die fromme Hingabe und wird es nimmermehr. Die tut ihren Dienft und überläßt uns dann unfrer Frommigkeit. Mit unfrem Glauben follen wir uns bann zurechtfinden in der veränderten Situation. Diese Situation bezieht sich auf die irdisch menschliche Seite ber Schrift. Ihren Ewigfeitsgehalt wird die Wiffenschaft immer nur unvolltommen erschließen. Auf ihn stoßen muß fie ja Schritt für Schritt. Aber er bleibt für fie - Grengland. Uber Die Grenze hinaus ist auch der schlichte Glaube kompetent. Der schlichte Glaube. der so an der Bibel hängt, daß er zu alleroberft die Überzeugung hat: Wie der heilige Geift die heilige Schrift geschaffen hat, foll fie mir recht fein. \*)

Was für eine Bibelwissenschaft soll sich der Systematiker in der Fakultät von seinen Rollegen wünschen? Wilhelm Herrmann iprach wiederholt seine Genugtuung darüber aus, daß er Neutestamentler wie Jülicher, Johannes Weiß, Heitmüller sich zur Seite hatte. Denn da wußte er, daß den künstigen Pfarrern und Lehrern die historische Wirklichkeit des Bibelbuchs in ihrer ganzen Undarmherzigkeit vor Augen gesührt wurde. Dazu mußte nun der Glaube auch in der Glaubenslehre aus eigener Kraft seine Position

<sup>\*)</sup> Der Resigionsunterricht von heute hat eine ungebeure Ausgabe an der rich= tigen Einführung in die Bibel. Es geschiebt doch viel Grtes, ihn auf den rechten Pfad zu leiten. Ich erwähne nur als Beispiel für viele ein Schulduch, das mir eben zufällig in die hände kommt: "Bibeltunde für höhere Lehranstalten" von Max Goldader, 6 und 7. Aussage 1926.

finden. Ich sagte: aus eigener Kraft. Das heißt in diesem Falle: aus Kraft des heiligen Geistes. —

Bas machen wir nun mit Ausführungen, wie sie Karl Barth über das reformatorische "Schriftpringip" gegeben hat (Zwischen den Zeiten S. 5 S. 21 ff.: "Reformierte Lehre usw.") und wie fie auch sonst seitens der jungsten theologischen Schule uns begegnen? Soll ich mich darauf zuruckziehen, daß sein Schriftprinzip eben das reformierte fei, ich Lutherisch bente? Soll ich anerkennen, daß, mas er von der Schrift fage, wohl vom "Worte" gelte, aber nicht von der "Schrift"? Aber ihm ift eben in diesem Zusammenhange Wort Gottes das Wort der Schrift. Ich werde zwischen Rustimmung und Widerspruch immer hin und her geworfen. Aber ist nicht die Haupt= sache zwischen uns "die Selbstevidenz der Offenbarung, die Gott gleichzeitig ben biblischen Zeugen und den Seinigen, die das Zeugnis jener annehmen, schenkt, der Gehorsam gegen das testimonium spiritus sancti internum"? Und damit in der Tat vorbildlich an unfren Batern "ihr Mut, fich eine fo zufällige, kontingente, menfch= liche Größe wie die Bibel allen Ernftes gum Zeugnis von Gottes Offenbarung, diese an sich profane gur heiligen Schrift werden zu laffen"? Mur daß fur uns Beutige bagu viel größerer Mut — Glaubensmut — gehört, weil wir jenes Zufällige und Menschliche wissen, fie es nur etwa spürten und ahnten!! In= bem wir Christen von heute diesen Mut haben, ift unser Zeitalter gar kein "phamäisches" b. i. zwergenhaftes. Und man soll unsrer bennoch gewiß vorhandenen Schwachheit nicht damit aufhelfen, daß man das fogenannte "Formalprinzip" mit neuer Strenge aufrichtet. Das führt nur zu einer neuen Orthodoxie. Von neuem wird - ein Barthsches Gleichnis zu brauchen — ber feste Stamm bes "Gott rebet" von einem Buchs umrankt, ber feinen Burgeln die Nahrung raubt. Was wir — mit Barth — von den beften Batern lernen und in unfre Situation herüberretten wollen, bas ift gang gewiß nichts Andres als "die freie scharfe Zugluft der Erkenntnis bes Wortes Gottes aus Schrift und Geist". Und mas wir - mit Barth - als "die einzig mögliche Antwort" des Bibelglaubens auf die Bibelkritik kennen und vertreten, bas ift "bie Antwort der Freiheit und der driftlichen Sachlichkeit". Ist das Calvinisch, fo ist es ganz gewiß Lutherisch.

Wenn Eduard Thurnensen (Zwischen den Zeiten 1924 H. 5) so großen Wert auf "das Rätsel des Kanons" legt, so kann man das bis zu einem gewissen Grade mitempfinden. "Dieses Rätsel besteht darin, daß es offenbar Menschen gegeben haben muß, die diese bestimmte Auslese von Schriften zusammengesehen, als Einheit emp

funden und von allen scheinbar oder wirklich so nah verwandten und doch offendar ganz und gar andern Schriften abgegrenzt haben. Das Kätsel besteht darin, wie rasch sich dieser Kreis kanonischer Schriften schloß, wie allgemein er sich durchsetze, und wie er als solcher vierzehn bis sünfzehn Jahrhunderte sich erhalten hat." Aber das ist nun, im Wesentlichen unangesochten, freilich reine Konstruktion. Da wird vom Dogma aus Geschichte gemacht. In Wahrheit hat man erstaunlich lange um einzelne Schriften des Neuen Testaments (das Alte stand sest — dank einer jüdischen Synode) gestritten und gar keine Leidenschaft verraten sür die geistige Einheit der Bibel. Die späten Beschlüsse von Kirchenversammlungen sanktionieren dann ohne alles Pathos, was inzwischen "geworden" ist. —

Heut ist viel von "pneumatischer Exegese" die Rede, die der gelehrten zur Seite steht. In der Tat, neben der Schrift die Exegese, die Austegung! Das wird eine wichtige Zugabe zur Bibel sein. Aber es ist nicht mehr Bibel, sondern — verkündetes Wort\*).

#### § 70. Wort und Sakrament

1. Die Bibel ist Gottes Wort. Sie ist das Werk des heiligen Geistes. Aus der Bibel heraus redet Gott zu uns.

Dennoch ist sie nicht "nur und allein" Gottes Wort. Weit über die Bibel hinaus wächst und wirkt das verkündete Wort. Durch die Jahrhunderte ist es erklungen, es erklingt auch heute.

Dieses verkündete Wort steht aber mit der Bibel im innigsten organischen Zusammenhang. Ein non sine ("nur") findet freilich statt. Die Bibel beibt immer conditio sine qua non; ohne die Bibel gehts nicht. So gewiß der Prediger, wenn er auf die Kanzel steigt, seinen Bibeltext mit hinaufnimmt. Sie bleibt notwendiges Fundament, unentbehrliche Quelle unsrer Glaubenserkenntnis und Glaubenserbe.

Nicht aber sind wir nun in die Bibel eingesperrt. Nicht ist die Bibel unser Tyrann. Sondern im Gegenteil: heimisch geworden in der Bibelwelt, reich geworden durch die darin enthaltene Offensbarung, vertraut geworden mit der aus ihr vernommenen Stimme Gottes, hören wir nun Gottes Wort überall, atmen wir nichts Anderes. Das Wort und Werk Gottes, das jenes "nur" und "allein"

<sup>\*)</sup> Die Losung ist noch zu unklar, als daß sich die Dogmatik dabei aushalten könnte. Redliche Auslegung der Bibel hat ihren Einen buchfräblichen Sinn herauszustellen. Hat der Bibelleser und Bibelerklärer das Pneuma, so wird ihm das Pneuma alle möglichen guten Gedanken dazu eingeben. Wie dies Gott Lob von je her geschehen ist. Aber Exegese will nur Eines.

umschließt \*), ist viel umfassender, allumfassend. Und zwar find wir nicht nur von Gottes Wort umgeben und umhüllt, nein Gottes Wort ist inwendig in uns, und Gott redet durch uns. Gott, der ja niemals für sich allein ift, wenn wir wirklich mit ihm zu tun haben, sondern immer unsern Rächsten bei sich hat (§ 8), offenbart sich uns gar nicht, ohne daß er uns schon zu den Undern schickt: "Gehet hin in alle Welt und lehret alle Bolfer". Wir find nicht nur seine Hörer, wir sind alsbald seine Brediger und Missionare:

Gin Christ hat nicht allein Recht und Macht, bas Gottes-Wort zu lehren, sondern ist das selbige schuldig zu tun bei seiner Seelen Ber-

luft und Unanade. \*\*)

Die Linie wird meist zu früh abgebrochen, wenn vom Werke bes Wortes die Rede ist. Die Bibel selber ist schon verkündetes Wort — dieses, gehört und geglaubt, wird alsbald wieder verfün= detes Wort an Andre. Nur fo hat man das ganze Wort vor sich, wenn man es so sieht. Und nur so hat man das Wort in sich, wenn man es so erlebt und treibt.

Damit dieser Prozeß richtig verläuft, der heilige Geist dabei zu seinem Ziele tommt, ist notwendig, daß der Mensch in seinem In= nerften vom Bort erfaßt werbe. Du mußt hören, glauben, nur jo kannst du dann glaubend das Wort weiter geben an die Undern.

Darum wird Luther nicht mude, dies als die Tugend des mundlich verkündeten Wortes zu preisen — gleichviel ob es der Prebiger seiner Gemeinde oder ber Hausvater seinem Gefinde verkun= bigt - bag bas Wort burch ben verfündigenden Mund an bie Einzelnen ausgeteilt wird. Jedem Ginzelnen geschenkt: "Das foll bein sein, nimm hin und habe bir's." \*\*\*)

\*\*) BN 11, 412. EN 22, 146. Bru 7, 139 Daß eine driftliche Gemeine

<sup>\*) &</sup>quot;Was zum ewigen Heil führt, bas, bunkt mich, sind die Worte und Werke Gottes, die bem menschlichen Willen bargeboten werben, bag er fich ihnen qu= wende ober fich von ihnen abwende. Worte Gottes find mir fo Gefet wie Epangelium; bas Gefet forbert Werte, bas Evangelium Glauben. Es gibt nichts Andres, was zu Gottes Gnade und zum ewigen Heil führt, außer Gottes Wort und Werk. (Nulla sunt alia... nisi verbum et opus Dei.)" WN 18, 663. EN 7, 190. BrN 10, 305. De servo arbitrio 1525. - Wort und Wert, b. i. Werk bes Wortes. Auch Wort vom Berk. Immer ift bas Wort beim Werk. (Uber Sejet und Svangelium unten § 75.) — "Dies Heiligtum ist das rechte heilstum (Reliquie), die rechte Salbe, die zum ewigen Leben salbet. . . . Wir reden aber von dem außerlichen Wort, durch Menichen, als durch dich und mich, mind = lich gepredigt." BN 50, 629. EN 25, 360. Bru 2, 143. - Uber Luthers naive Schätzung bes gesprochenen lebenbigen Worts siehe bas Zitat S. 55 f. Sehr fein haut in bieselbe Kerbe Friedrich Gogarten, Zwischen ben Zeiten 4, 5. 4, S. 290 f.: Das lebendige Bort "ift die einzige Beziehung zwischen Personen ... zwischen Menschen als Menschen". Dazu siehe S. 40.

Recht und Macht habe, alle Lehre zu urteilen, 1523.

\*\*\*) WN 18, 203. EN 29, 284. BrU 9, 168. (1524.) — "Die Taufe ift nicht bes

Wohl redet Gott in der Bibel. Aber diese Rede Gottes soll von Mund zu Ohr, d. i. von Seele zu Seele weitergetragen werden, aus ihrer Objektivität durch den Dienst des Subjekts an das Subjekt herangebracht und so dem Rächsten vermittelt werden. Gnadenmittel ist das Wort Gottes durch das Medium des glaubenden Menschen hindurch. Dann ist des Predigers Mund und Wort doch nicht sein, sondern des heiligen Geistes Mund und Predigt. \*)

Und es gibt noch eine andre Beise, wie das Wort an die Mensichen kommt und durch Menschen verwaltet wird. Das ist das Sa-

frament.

2. Wort und Sakrament". So klingt es in unlöslicher Versbindung tausendsach durch die Lehre unsrer Väter. Man sagt mit Recht, die katholische Kirche sei die Kirche des Sakraments, unsre evangelische die Kirche des Worts. Beide zwar haben und hegen beides. Aber das Schwergewicht der ganzen katholischen Frömmigskeit und Kirchenpraxis ruht in den Sakramenten. Unsre Kirche bestont das Wort. Ja das Sakrament tritt zu diesem in eine dienende Stellung. Und für viele evangelische Christen verschwindet es hinter dem Wort.

Wir werden im nächsten Kapitel den Ort finden, an dem für uns Evangelische das Sakrament seine Stütze hat. Hier interessiert uns allein sein Verhältnis zum Wort.

Man sieht grundsählich nicht recht ein, wenn man das Wort Gottes in seiner ganzen Macht und Fülle bei den Reformatoren auf sich wirken läßt, was das Sakrament noch daneben soll. Denn für die Resormatoren ist das Wort schlechthin Alles. In ihm hören

Täusers, noch ihm gegeben, sondern des Täussings, der getaust wird, dem sie von Gott gestistet und gegeben ist, gleichwie das Wort Gottes ist nicht des Predigers— er wolle denn selbst auch mit hören und gläuben— sondern des Jüngers, der es höret und gläubet: demselben ist es gegeben." WU 50, 631. EU 25, 361 f. BrU 2, 145. (1539.)

<sup>\*)</sup> EU 49, 222 f. WN 45, 616. (1537.) — "Die Lehre . . . ist nicht unsers Tuns, sondern Gottes selbst eigen Wort, der nicht sündigen noch unrechtun kann. Denn ein Prediger muß nicht das Vaterunser [die 5. Vitte] beten noch Bersgebung der Sünden suchen, wenn er gepredigt hat (wo er ein rechter Prediger st.). Sondern muß mit Jeremia sagen und rühmen: "Herr, du weißest, daß, was aus meinem Munde gangen ist, das ist recht und die gesällig', sa mit St. Pauld und allen Aposteln und Propheten trotslich sagen: "Haec dixit Dominus. Das hat Gott selbst gesagt." Et iterum: "Ich bin ein Apostel und Prophet Ind Prophet Jesus, "Bergebung der Sünde zu die in dieser Predigt." Hie ist nicht not, sa nicht gut, Bergebung der Sünde zu ditten, als wäre es unrecht gelehret. Denn es ist Gottes und nicht mein Wort. . Wer solches nicht rühmen kann von seiner Predigt, der lasse das Predigen ansiehn." WN 51, 517. EN 26, 35. BrU 4, 290. (1541.) — Man denke auch an das Interesse an der privaten Absolution.

sie Gott, haben sie Christus und den heiligen Geist. Den Katholiken gießt jedes der sieben Sakramente seine besondere Gnade ein. Jedes eröffnet zu Gott einen neuen mhstisch-magischen Zugang. Es häusen sich im Sakramentsempfang die Bunderkräfte und Wohltaten. Für uns Evangelische handelt es sich im Wort und Sakrament immer um die Sine selbige Gottesgnade.

Das ist ganz deutlich bei der Taufe:

Wasser tut's freilich nicht, sondern das Wort Cottes, so mit und bei dem Wasser ist, und der Glaube, so solchem Worte Gottes im Wasser trauet. (Kleiner Katechismus Luthers.)

Uhnlich heißt es doch auch beim Abendmahl. Zwar: "Brot und Wein tut's freilich nicht" — das wird nicht gesagt. Aber doch:

Essen und Trinken tut's freilich nicht, sondern die Worte, so da stehen: "Für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden". Welche Worte sind neben dem leiblichen Essen und Trinken als das Hauptstück im Sakrament. Und wer denselben Worten gläubet, der hat, was sie sagen und wie sie lauten, nämlich Verzebung der Sünden. (Ebenda.)

Das ganze Lehrstück Luthers vom Sakrament des Altars redet, nachdem er gleich im Eingang dieses Sakrament beschrieben hat als "Leib und Blut Christi", was ohne Zweisel eine ganz große und besondre Sache ist, nur "Wort Gottes" und vom "Wort Gottes". An diesem Wort als dem Wort des neuen Testaments\*) hängt für Luther Alles. So sehr, daß er das gelegentlich ganz offen aussprechen kann:

Die Worte [im Sakrament] find göttlich Gelübd', Zusagung und Testament. Die Zeichen sind Sakrament', d. i. heilige Zeichen. Nu als viel mehr liegt an dem Testament denn an dem Sakrament, also liegt viel mehr an den Worten, denn an den Zeichen. Denn die Zeichen mögen wohl nit sein, daß dennoch der Mensch die Wort' habe, und also ohn' Sakrament, doch nit ohn' Testament selig werde. Denn ich kann des Sakraments in der Meß täglich genießen\*\*), wenn ich nur das Testament, d. i. Wort und Gelübde Christi für mich bilde [mir vorhalte] und meinen Glauben drinnen weide und stärke.

Mijo sehen wir, daß das beste und größte Stück aller Satramente und der Meg find die Wort' und Gelübde Gottes. . . .

Sakrament ohne Testament ist das Futter [Futteral] ohn das Kleinod gehalten . . . \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Des "neuen Bundes", wie wir gern verstehen. Aber Luther hatte ein Recht, diatheke mit "Testament" zu übersetzen. Wenn auch der Gedanke an den Tod des Testators in dem Worte selbst nicht zu liegen braucht. Die Situation bringt mit sich, daß man daran denkt. Es handelt sich jedensalls um eine Kundgebung des göttlichen Willens; warum nicht eine Bundschließung von Gottes Seite? wie auf dem Sinai, dei der auch Blut gestossen ist: Hebr. 9, 20. 10, 29.

<sup>\*\*)</sup> And wenn ich Brot und Wein nicht empfange.

\*\*\*) WN 6, 363. EN 27, 153 f. Ein Sermon von dem neuen Testament, d. i. von der heiligen Messe. 1520.

Melanchthon schreibt noch in der dritten Gestalt seiner Loci: Sine signo iustificari potes, modo credas. (Ohne Zeichen kannst du ge-rechtsertigt werden, wenn du nur glaubst.)\*)

Aber daraus soll man nicht schließen, daß nun "das Zeichen" auch nur jemals für Luther und irgendeinen der Reformatoren gleichgültig gewesen sei. Jeder katholische Christ kann ja die Messe bloß geistlicherweise besuchen und selbst daheim das Altarsakrament verehren, so hat er seine Gnade davon. Und sowohl Luther wie Melanchthon denken bei solchen Aussprüchen an Notlagen, in denen der Christ gehindert ist, das heilige Abendmahl im Brot und Wein zu empsangen: das bringt dem keinen Schaden, sagen sie, der dem Worte glaubt, auch dem Worte bei der Einsetzung des Abendmahls durch Jesus.

Immerhin, es hat im Laufe der Zeit eine Beränderung der An-

schauung des Interesses stattgefunden.

Immer blieb für Luther die Hauptsache das bei jeder Abendmahlshandlung und Tauthandlung wiederholte und zu ihrer Gültigsteit unentbehrliche Einsetzungswort. Darum behielt er ja von den sieben Sakramenten diese zwei, Taufe und Abendmahl, bei: weil sie von Gott oder von Christus selbst gestiftet und bes ohlen waren, Matth. 28, 19; Luk. 22, 19; 1. Kor. 11, 24f. Und alle Schwierigkeiten (bei der Kindertause!) schwanden ansgesichts der deutlichen Sprache des göttlichen Willens:

Darauf baue ich, daß es Dein Wort und Befehl ift. Gleichwie ich zum Sakrament [zum h. Abendmahl] gehe nicht auf meinen Glauben, sondern auf Christus Wort. Ich sei start oder schwach, das lasse ich Gott walten: das weiß ich aber, daß er mich heißet hingehen, essen und trinken usw. und mir seinen Leib und Blut schenkt; das wird mir nicht lügen und trügen. Also tun wir nu auch mit der Kindertause. Das Kind tragen wir herzu der Meinung und Hoffnung, daß es gläube, und bitten, daß ihm Gott den Glauben gebe — aber darauf tausen wir es nicht, sondern allein darauf, daß Gott befohlen hat. Warum das? Darum, daß wir wissen, daß Gott nicht lügt. Ich und mein Nächster und Summa alle Menschen mögen sehlen und trügen, aber Gottes Wort kann nicht sehlen\*\*).

So befinden wir uns mit den beiden Sakramenten ganz in der Sphäre des Worts. Was hinzutritt als ein Besondres (Wasser; Brot und Bein), das sind Zeichen, signa. In der ersten Zeit der Resormation war dies, wie für die Resormierten, auch für Luther und für Melanchthon der gewöhnliche Ausdruck für die Elemente. Man hatte im Abendmahl 1. das Wort, die Zusagung (promissio),

<sup>\*)</sup> CR 21, 210, 848,

<sup>\*\*)</sup> WN 30 I, 219. EN 21, 137 f. Der große Ratechismus, 1529. Bei Müller S. 494, 56 f.

das Testament; 2. die Sache: Vergebung der Sünden; dazu 3. das Zeichen:

Wir arme Menschen, weil wir in den fünf Sinnen leben, müssen ja zum wenigsten ein äußerlich Zeich en haben neben \*) den Worten, daran wir uns halten und zusammenkommen mögen. Doch also, daß dassellich Zeichen ein Sakrament sei, d. i. daß es äußerlich sei und doch geistlich Ding hab und bedeute, damit wir durch das Außerliche in das Geistliche gezogen werden, das Außerliche mit den Augen des Leibes, das Geistliche, Innerliche mit den Augen des Herzens begreifen \*\*).

Das ist ja nur die Fortsetzung jenes Bedürsens und Verlangens, das Luther befriedigt sand, wenn er Stimme des Predigers, äußerlich verkündetes Wort hörte. Wird dadurch die Sache (die Sündenvergedung, die Gotteskindschaft) jedem Einzelnen durch sein Ohr in sein Herz zugeteilt, so nun obendrein durch Wasserbad, Essen des Brotes und Trinken des Weins. Da muß ja jeder Einzelne endlich merken, daß es auch ihm, seiner Person gilt! So gut ist Gott, daß er solch Zeichen noch mit dem Worte verdindet. Es ist im Grunde Wort und Sakrament nur Ein Gnadens mittel, des selben Inhalts; aber aus pädagogischeselsorgerlichem Interesse hat Christus das sinnensältige Zeichen hinzugetan: signum aliquod eeu monumentum eeu memoriale promissionis suae, quo sidelius et essieaus moneret — "Denkmal und Gedächtnis seiner Verheißung, damit diese um so treuer bewahrt werde und um so wirksamer uns erinnern möchte\*\*\*)."

Dazu 4. von Seiten des Menschen nur Eine Bedingung des Heilsempfangs: der Heilsglaube, d. i. aber der Glaube an den Gott, der uns die Sünde vergibt und unser Heil will und schafft. Der auch auf diese Weise wieder mit uns redet und uns zu sich zieht.

Wie glücklich ware unfre Kirche, wenn es bei dieser Sakramentsund Abendmahlslehre (die im nächsten Kapitel "Bon der Kirche" noch ihre wesentliche Ergänzung findet) geblieben wäre! Dann hätte fromme Phantasie und mystische Vertiesung getrost über das Bad der heiligen Tause und über die Elemente des heiligen Abendmahls sinnen und sagen können, was sie vermochten; aber es wäre niemals zu dem Streit und Bruch mit den Schweizern, niemals zu der Abendmahlsangst in der lutherischen Kirche gekommen.

Das Unglück war, daß sich das Interesse Luthers und seiner Zeitgenossen auf den unwürdigen Empfang der Ungläubigen hin

<sup>\*)</sup> Eigentlich hatte Luther zwar schon ein außerliches Zeichen: bie Stimme! Siehe oben S. 56.

<sup>\*\*)</sup> WN 6, 359. EU 27, 148. Sermon vom neuen Testament, 1520. \*\*\*) WU 6, 518. EU 5, 43. BrU. 2, 412. De captivitate.

lenkte. Von Rechts wegen geht dieser den Gläubigen gar nichts an. Er mag den Ungläubigen getrost dem überlassen, der da recht richtet, und der jedenfalls das heilige Abendmahl nicht dazu in seine Kirche hineingestistet hat, damit Menschenseelen daran ewiglich

zu Grunde gehn.

Nun interessierte man sich freilich nicht unmittelbar für die Un= gläubigen und ihre ewige Verdammnis. Man geriet auf die Frage: Wie verhält sich das Sakrament, in specie das heilige Abendmahl, zu unwürdigen Empfängern? Wird ihm an seinem Hergang, Vollzug, Wesen durch das Fehlen des Glaubens etwas abgebrochen? Und ein falfch orientierter, falfch angewandter Gottesglaube antwortete: Nein. Das Wesen bes Sakraments muß bas felbe bleiben. Das Zeichen: Brot und Bein, muß (wie das firchliche Dogma lehrte, die Bibel anscheinend forderte) = Leib und Blut Chrifti bleiben. Die Realität des in Gottes Wort ge= fasten Genuffes der Elemente barf durch den Seelenzustand bes Genießenden in keiner Weise alteriert werden. Auch ber Unwürdige und Ungläubige empfängt, wie der Gläubige, in mit und unter bem Brot und Bein Leib und Blut Christi. -Eine ganz unmögliche Vorstellung. Das ganze Myfterium bes Emp= fangens von Leib und Blut Chrifti wird dadurch entweiht. Aber bas ift nun die Lehre Luthers von der Realprafeng, die unfre Bäter dann übernommen und bis in die fernsten Winkel ihrer Konsequenzen ausgebaut haben.

Um diese Lehre ad absurdum zu führen, genügt es, eine schlimme Stelle aus einer ber Abendmahlsstreitschriften Luthers anzusühren:

Fortan ists recht geredt: Wer dies Brot angreiset, der greiset Christus' Leid an, und wer dies Brot isset, der isset Christus' Leid; wer dies Brot mit Zähnen oder Zungen zerdrückt, der zerdrückt mit

Bahnen und Bungen ben Leib Chrifti. . . .

Darum tun die Schwärmer unrecht ..., da sie den Papst Nikolaus strasen, daß er den Berengar\*) hat gedrungen zu solchem Bekenntnis, daß er spricht: er zerdrücke und zerreibe mit seinen Zähnen den wahrhaftigen Leid Christi. Wollt Gott, alle Päpste hätten so dristlich in allen Stücken so gehandelt, als dieser Papst mit dem Berengar in solchem Bekenntnis gehandelt hat. Denn es ist ja die Meinung, daß, wer dies Brot isse und beißet, der isse und beißet daß, so der rechte wahrhaftige Leid Christi ist, und nicht schlecht eitel Brot\*\*).

Das genügt. Man ziehe die Linie von solchen Ausführungen zu ber biblischen Geschichte von dem Mahl, das Jesus mit seinen

<sup>\*)</sup> von Tours († 1088). Man lese Sotthold Ephraim Lessing, Berengarius Turonensis, 1770.

<sup>\*\*)</sup> BU 26, 442 f. EU 30, 297. Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis, 1528.

Jüngern hielt, und zu den Worten, auf die Luther zu pochen

pflegt: "Solches tut zu meinem Gedächtnis".

Dabei taten wirklich die Schweizer und Schwärmer den Lutheranern unrecht, wenn sie sie "Rapernaiten" schalten\*). Es handelt sich doch nicht um ein blutiges, reelles Zerbeißen. Das ist ja erfahrungsgemäß nicht der Borgang. Daher Luther obigen Sähen alsbald hinzusügt:

Und bleibt doch allewege mahr, daß Niemand Christus Leib siehet, greift, isset oder zerbeißet, wie man sichtlich ander Fleisch siehet oder zerbeißet. Denn was man dem Brot tut, wird recht und wohl dem Leide Christi zugeeignet um der sakramentlichen Einigkeit willen \*\*).

Ja was soll man sich nun barunter vorstellen? "Sakramentliche Einigkeit": eine Einheit, Identität von Brot und Leib, Bein und Blut Christi, wie es das sonst nicht gibt als eben nur im Satrament. Für die Klugen jener Tage wurde das verständlich gemacht durch die Lehre von der communicatio idiomatum \*\*\*). Man wandte fich also zur Erläuterung dieses Geheimnisses an die damaligen Philosophen. Da fand man Hilfsbegriffe von Ding und Gigenschaften des Dings, von Substanz und Afzidenzien, die uns heute vollkommen fremd sind und denen nachzugehen wir von christlichen Glaubens wegen gar keine Ursache haben. So auch geht uns der ganze Unterschied von "Transsubstantiation" und "Konsubstantiation", der für die damalige Auseinandersetzung des Luthertums mit der römisch-katholischen Sakramentslehre von großer Bedeutung wart), heute nichts an, weil wir die Begriffe gar nicht haben, mit benen die Gelehrten jener Zeit arbeiteten. Zwar die katholische Lehre von der Transsubstation ift noch immer recht handlich und anschaulich; es ist die Lehre von der "Wandlung" ober Bermand=

\*\*\*) Die ja auch die Einheit der beiben Naturen in Chriftus versiändlich machen foll, vgl. 28b. 1 S. 205 f.

†) Bgl. De captivitate Babylonica WA 6, 508 ff. EU 5, 29 ff. BrA 2, 396 ff. Die Lehre, von Karbinal Pierre d'Ailli († 1425) übernommen, ist boch viel älter: Loofs, Dogmengeichichte, & 579. 598.

<sup>\*)</sup> So 3. B. Oekolampad. WN 23, 191. EU 30, 93. BrN 4, 422 f. Daß biese Worte Christi "Das ist mein Leib" noch feststehn, 1527. "Kapernaiten" nach Joh. 6, 52. Die Juden von Kapernaum fragen dort: "Wie kann dieser und sein Fleisch zu essen ?" Sie verstehen also die Worte Jesu Joh. 6, 51 (53—56) ausschließlich vom leiblichen Essen.

<sup>\*\*)</sup> WN 26, 442. EN 30, 297. Bgl. WN 23, 204. EN 30, 101. BrN 4, 431: "Drum soll ber Zwingel nicht also schließen: Wird Christus Fleisch gegessen, so wird nichts benn Fleisch draus. Solchs gilt wohl, wenn man von Rindsleisch ober Sänsleisch redet. Und Kapernaiten reden also. Sondern also: Wird Christus Fleisch gegessen, so wird nichts benn Geist draus, denn es ist ein geiste lich Fleisch und läßt sich nicht verwandeln, sondern verwandelt und gibt den Geist dem, der es isset."

lung von Brot in Leib (und Wein in Blut) Christi. Da wird dann das verwandelte Brot, d. i. der Fronleichnam, der Herrensleib selber in der Messe emporgehoben und gezeigt, in Prozessionen durch die Stadt getragen, im Tabernakel der Rirche zur Anbetung ausbewahrt. Das ist eindeutig und wirkungsvoll; dadurch wird das katholische Kirchenhaus ein Gotteshaus, in dem Gott wohnt, auch wenn Niemand drin ist, und auf eine Weise, wie sonst nirgends, so daß man ihn immer da suchen und finden kann. Aber die Konslubstantiation, die Gegenwart des verklärten Leibes und Blutes Christi, in mit und unter" dem Brot und Wein nur eben für den Augenblick des Genussies, auch des Ungläubigen! diese Erssindung spekulativer Theologen mag einst ihre Dienste als Hilssvorstellung eines frommen Gedankens und Empfindens getan haben, aber für den evangelischen Christen von heute hat sie ihren Wert

schlechthin verloren.

Es liegt ja auch zu Tage, daß weder die Theologen noch die Laien der evangelischen Gemeinde heute diese Vorstellung noch haben. (Der "lutherischen" Gemeinde, muß ich sagen. Denn die reformierte Kirche lehnte sie ja von je her ab.) Wohl gibt es in lutherischen Gegenden noch eine starke Abendmahlssitte, und wo die Pfarrer irgend barauf halten, wird ba auch ein Bekenntnis zur realen Gegen= wart des Leibes und Blutes Chrifti im Abendmahl zu finden sein. Aber irgendwelche klarere Vorstellung von der Realpräsenz. wie sie kaum unfre Alten hatten, hat — mit Ausnahmen, welche die Regel bestätigen — heute Niemand mehr, auch die Pfarrer nicht. Dort, wo das Luthertum zur Sekte geworden ist, mag das anders sein. Aber man mache nur die Brobe in evangelischen Bemeindeversammlungen, wieviele Laien da vorhanden sind, die den Unterschied zwischen der lutherischen und reformierten Abendmahls= lehre im Ropfe haben, und wieviel Pfarrer imstande sind, ihnen ben unbekannten oder unverstandenen Unterschied zu erklären. "Das ist" und "Das bedeutet" — diese Formeln kann man schnell hören \*): sie fristen offenbar im Konfirmandenunterricht ihr Dasein; aber wie wenig ist damit gesagt! und wie falsch ist das angesichts der Calvinischen Fortführung der Zwinglischen Lehren!

Aber auch die Gesangbücher versagen. Zwar sehlt es in den lutherischen Gesangbüchern nicht an Liedern zur Abendmahlsseier. Nur, etliche davon haben überhaupt nichts mit dem Abendmahl zu tun, sind Passionst oder Jesuslieder. Andre rühren nicht an das lutherische Dogma. Noch andre — und das gilt von den meisten Abendmahlsliedern — rühren zwar daran, sind aber dichterisch gar

<sup>\*)</sup> Als ob Luther nicht auch recht viel übrig gehabt hatte für das "bedeutet"; vgl. 3. B. oben S. 103.

nicht auf ber Höhe. Es muß doch wenig Gutes dieser Art geben, sonst würden die Sammlungen es uns bieten. Wo bleibt Luther, wo Paul Gerhardt? Bezeichnend auch, daß die Auswahl der Lieder in den verschiedenen Gesangbüchern so von einander abweicht: ein Beweis, daß die Sammler nicht leicht schlüssig werden konnten, welchen Liedern sie die Palme reichen sollten.

Mit alledem ist nichts wider das Abendmahl gesagt. Nicht einmal gegen eine mystische Bertiefung in das Geheimnis des gesegneten Brotes und des gesegneten Kelchs. Während des Krieges hat sich eine gewisse Blutmystif des Abendmahls bemächtigt: das ist begreislich. Die Hochkirchlichen unter uns streben katholischer Stimmung zu, freilich die Transsubstantiation noch ablehnend: die kann noch kommen. Vielleicht sollten wir viel mehr "Sakrament" haben! Uns viel mehr darin zusammensinden! Wir reden davon im nächsten Kapitel. Nur eben das lutherische Dogma hat seine Geltung verloren. Und das ist vielleicht das gerechte Gericht darüber, daß der Streit um diese Ausschlagfung seiner Zeit so unstromm geführt worden ist.

Das Beste von den damaligen Auseinandersetzungen war noch das Marburger Religionsgespräch vom 3. dis 5. Oktober 1529. Es steht zwar in der Kenntnis unserer Gebildeten als der Höhepunkt des Zwiespalts da, und wenn man sonst nichts davon weiß, so dies, daß Luther damals zu Zwingli gesagt habe: "Ihr habt einen andern Geist als wir." Das nun ist Legende (als solche vielleicht gar nicht so schlecht). Aber wörtlich wahr ist es nicht. Denn erstens hat Luther diese Worte niemals zu Zwingli gesagt, sondern, nachdem das eigentliche Religionsgespräch vorüber war, zu dem Straßburger Butzer. Dweitens ist gerade das Marburger Gespräch nicht seinensels werlausen, sondern hat seinen urkundlichen und öffentlichen Abschluß in sünszehn von Luther versaßten und von beiden Seiten unterschriedenen Unionsartiteln gesunden. Auf vierzehn Artikel hatte man sich völlig geeinigt. Blieb der sünszehnte, der vom Abendmahl handelte. Da einigte man sich — wenn es gestattet ist, sich so auszudrücken — zu drei Viertel. Er lautet:

<sup>\*) &</sup>quot;Also begehrte Buter, er (Luther) sollte boch anzeigen, was ihm mißsiese an ihrer (der Straßburger) Lehre. Sagt Luther: Ich bin euer Herr nicht, euer Lehrer auch nicht. So reimet sich unser Geist und euer Geist nicht zussammen, sondern ift offendar, daß wir nicht einerlei Geist sind, da man am einen Ort die Worte Christi einfältiglich glaubt und am andern denselben Glauben tadelt, widersicht, lügstraset und mit allerlei frevlen Lästerworten antastet. Darum, wie ich zuvor gesagt hab, besehsen wir euch dem Urteil Gottes: lehret, wie Ihr's vor Gott wollt verantworten." So Osianders Bericht an den Nürnsberger Nat. WU 30 III, 150.

Bum Fünfzehnten, gläuben und halten wir alle von bem Nachtmahl unfers lieben herrn Jesu Chrifti, daß man beide Gestalt nach der Ginsetzung Chrifti brauchen folle; das auch die Meffe nicht ein Bert ift, damit Giner dem Undern tot oder lebendig Gnad erlange; daß auch bas Saframent des Altars fei ein Saframent des wahren Leibs und Bluts Jesu Chrifti und die geiftliche Rießung besseligen Leibs und Bluts einem jeden Christen vornehmlich von nöten. Desgleichen der Brauch des Sakraments, wie das Wort, von Gott dem allmächtigen gegeben und geordnet sei, damit die schwachen Gewissen zum Glauben zu bewegen durch den heiligen Geist. Und wiewohl aber wir uns, ob der mahre Leib und Blut Christi leiblich in Brot und Wein fei, dieser Zeit nit vergleicht haben, so foll boch ein Teil gegen den andern driftliche Liebe, sofern jedes Gewiffen immer leiden tann, erzeigen und beibe Teile Gott ben allmächtigen fleißig bitten, daß er uns durch seinen Geist den rechten Berstand bestätigen wolle. Amen. \*)

Man kann nur auch Amen zu diesem Schluß sagen und allen weiteren Streit über diesen Punkt in der evangelischen Christenheit ablehnen.

Uns ist das Sakrament Gottes Wort, begleitet von sicht= baren Zeichen. Das mag, Weiteres vorbehalten, fürs Erfte ge=

nügen.

Aber während wir sonst ausführlich, Kapitel für Kapitel, auf die Lehre unfrer lutherischen Scholaftit eingegangen sind, haben wir das hier nicht getan und werden es nicht tun. Es ist genug an dem, was wir von Luther gesagt haben. War ihm einst die Sache (res) auch im Abendmahl bie Bergebung ber Gunden, fo wurde ihm die Sache später im Streit mit den Schweizern die Real= prafeng. Den Epigonen erft recht. Das können wir nicht mehr mitmachen, das ift auch der Gemeinde, wo irgend ein Nachdenken vorhanden ist, heute fremd geworden.

Un einem schmerglichen Punkte wirkt es noch nach. Das ist: im Berständnis, oder Unverständnis, des Spruchs 1. Kor. 11, 29: "Denn welcher unwürdig iffet und trinket, ber iffet und trinket fich selber zum Gericht, damit daß er nicht unterscheibet den Leib des Herrn."

Meist ist ein ungeschickter Konfirmandenunterricht daran schuld. Sier erleben wir jene Abendmahlsangft, an der Taufende leiben, besonders unter den Madchen und Frauen. Die ängstigende Borstellung ist die, daß die Bürdigkeit zum Abendmahlsempfang bavon abhänge, daß man den richtigen Begriff von dem Berhältnis zwischen dem Leibe des Herrn und dem gesegneten Brot hat ("unterscheidet"!). hat man ihn nicht, so ist man unwürdig, und

<sup>\*)</sup> WA 30 III, 169. (EA 65, 91.) — Wittenberger Konkordie 1536!

verfällt dem ewigen Gericht. Gewisse Formeln der Beichtliturgie verstärken diesen Eindruck des Spruchs. Und man sollte doch nur in Ruhe das Kapitel 1. Kor. 11 lesen, so müßte man merken, was für ein unwürdiges Gebahren von korinthischen Christen bei der heiligen Abendmahlzeit Paulus straft. \*) Aber der Hauptverlust für unsre Abendmahlspraxis, der eben in jener Angst oder Sorge zu Tage kommt, ist der, daß für das Luthertum die erste große Konzeption Luthers: die Sache im Sakrament sei die Bergebung, von der Annahme verdrängt worden ist: die Sache sei vielmehr die Realpräsenz.

Wie es sonst stiller geworden ist von der Realpräsenz, so auch in unsern Dogmatiken von heute. Ich zitiere wenige aus vielen. Horst Stephan in seiner "Glaubenslehre" (1920, S. 190) sagt:

Eine wirklich evangelische Glaubenslehre muß nicht nur auf alle Spekulationen über die Verbindung von Brot und Wein mit Leib und Blut Christi verzichten, sondern auch auf die Heranziehung von Leib und Blut Christi selbst...\*\*) Auf etwas viel Höheres kommt es dem evangelischen Christen an, nämlich auf die Gemeinschaft mit dem persönlichen, im Todesopser vollendeten Leben Jesu, in dem allein Gott wahrhaft immanent ist. Sie wird uns im Abendmahl zu Teil. Und sosern es sich um die unmittelbar gegenwärtige Gesmeinschaft mit Jesus und durch ihn mit Gott handelt, ist es der heilige Geift, der als Gabe des Abendmahls zu nennen ist.

Und bei Theodor Haering ("Der chriftliche Glaube" 1906, S. 499 f.) lesen wir, nachdem die Einsetzungsworte erörtert find:

Brot und Wein macht also Jesus zum Sinnbild seines Opfertobes,

wodurch der neue Bund geschlossen wird ...

Er teilt die Frucht seines Todes als Opfertodes mit, die Vergebung der Sünden... Alle andern Wirkungen... sind berechtigt in dem Maß, als sie sich aus dieser entscheidenden Hauptwirkung ableiten lassen...

So gewinnen wir einen klaren Begriff bes heiligen Mahles, ber bie Streitigkeiten ber Vergangenheit burch einfachen Rudgriff auf bie

Ginfegung überbietet. ...

Diesen "Nückgriff auf die Einsetzung" werden wir uns nicht entsgehen lassen, wenn wir nun im nächsten Kapitel darauf zu reden kommen, was die Abendmahlsseier ursprünglich will und soll. In diesem Kapitel, das vom Worte handelte, muß die Einsicht genügen,

<sup>\*)</sup> Bgl. Otto Baumgarten, Die Abendmahlsnot, 1911. — Über würdigen Empfang sagt Trefsliches Luther im letten Abschnitt seines Großen Katechismus.

\*\*) So weit würde ich nicht geben. Schon mit Nücksicht auf Paulus. Aber die Glaubenslehre weiß, daß sie es dann mit frommer Phantasie zu tun hat, nur daß sie eben dieser auch ihr Necht zugesteht. Ich möchte ihr nicht grundbsählich wehren, auch wenn sie etwa nach dem Borgange der "Christengemeinschaft" den fosmischen Christus zustrebt. Bgl. unsern § 45 und neuerdings Friedrich Rittelmeder, Der kosmische Christus, 1926.

daß das Sakrament für uns Evangelische nichts Anderes und Höheres ift als Gottes Wort. \*)

\*) Haben wir die orthodoxe Dogmatil über die Sakramente und die Streistigkeiten der Dogmatiker sonderlich um das Abendmahl in unsere Darstellung als überaltert nicht eingehender berücksichtigt, so soll damit den Studierenden und den Pfarrern die genaue Kenntnis dieser Dinge doch dringend ans Herz und Gewissen gelegt sein. Man kann kaum aus einem Stück Kirchengeschichte so viel kernen. Freilich mehr zum Abgewöhnen. Aber das ist doch auch Erziehung zum Rechten

und Guten.

Für die Geschichte des Abendmahlstreits haben wir ja nun das klassische Berk von Walther Röhler: "Zwingli und Luther. Ihr Streit über das Abendmahl nach seinen politischen und religiösen Beziehungen." Es ist nur eben (1924) der erste Band erschienen (851 Seiten), aber dieser reicht bis an das Marburger Restigionsgespräch heran. — Dazu Hermann Schultz, Zur Lebre vom heiligen Abendmahl, 1881. Karl Jaeger, Luthers religiöse Interesse an seiner Lehre von der Realpräsenz, 1900. Und als Bertreter eines geistreichen Neuluthertums Rudolf Nocholl († 1905), Die Realpräsenz, 1875. Ferner, nicht nur zur zeitzlichen Ergänzung Köhlers: Otto Ritholl, Dogmengeschichte des Protestantismus 3, Kap. 44 und 45. In Bd. 4 S. If. zeigt er, daß Luther nach der Wittenberger Konkordie trotz seinem "Kurzen Bekenntnis" von 1544 einen sehr viel masvolleren Standpunkt eingenommen hat als im Streit 1525—29. Doch bleibt die Klage unten S. 124 zu Recht bestehen.

### Viertes Kapitel

## Der heilige Geist als Gemeinbegründer und Gemeinbeerhalter

Wenn ich Cottes bewußt bin, Sind meine Mitmenschen nicht fern und vergessen, Sondern nahe und seltsam teuer. Die, die ich liebe, Haben einen mystischen Wert. Sie leuchten, als ob ein Licht in ihrem Innern erglühte. Selbst die finster auf mich blickten, Und die mich nicht lieben, Erscheinen dann als ein Stück in dem großen Plane des Guten.

(Walter Rauschenbusch + 1924)

# § 71. Die Kirche als Gemeinschaft bes Enthusiasmus — bie Gotteskirche

Hätte dieses Kapitel nicht dem vorigen vorangehen muffen? Wo blieb unfer Prinzip: "Gott nicht ohne den Nächsten" (§ 8)? Und da von Gottes Wort und Sakrament die Rede war: It da nicht immer Einer, ber da (in Gottes Namen) redet, und Andre, die ihn hören? Ift da nicht Einer, der tauft, und Andre, die ein Rindlein herzubringen, und das Rindlein? Ist da nicht Einer, der das Brot bricht und ben Relch reicht, und Etliche, die beides emp= fangen? Kurz, sind da nicht überall Nächste? und ist da nicht überall Rirche — als Voraussetzung der Predigt und der Sakraments= feier? (Ja vielleicht hätten wir sogar von der Kirche handeln sollen, ehe wir im vorvorigen Kapitel vom Glauben redeten? Denn ist nicht die Kirche auch Voraussetzung dafür, daß überhaupt Menschen zum Glauben kommen? Aber doch mochte bort einmal zunächst das In= bivibuum dem heiligen Beift gegenübergestellt sein, da der Glaube auf alle Fälle ein Gut ift, das individuell gehabt und gehegt werden muß. Wovon mehr unten in unserm § 79.)

So haben wir ja in der Tat im vorigen Kapitel schon daran gerührt, daß zum Wort, auch zum Worte Gottes Zwei gehören oder mehr. Aber doch ist es besser so, wie wir es geordnet haben. So tritt bei ber Prediat des Worts die Kraft von oben von vorn= herein völliger in ihr Recht. Ob Kirche ober nicht die Voraussetzung bafür ift, bag ber Mensch burch Gottes Wort jum Glauben tommt (Extra ecclesiam nulla salus — evangelisch verstanden): es ist nicht blok irgendwelcher "Gemeingeist" der Kirche, der Glauben weckt, Wort Gottes redet, sondern es ift - der heilige Geift! Mit diesem Gemeingeist ber chriftlichen Rirche als Quelle aller Geistesgaben und auten Werke, Uriprung aller chriftlichen Gebankenerzeugung und Energie ist ja oft genug ber heilige Beist in Gins gesetzt worden. Er ist dann nur Symbol, Exponent des Gesamtlebens der Chriften, jo wie man vom Beift eines Hauses, einer Schule, einer Rlaffe, eines Bereins, eines Unternehmens, eines Boltes fpricht: da find eben die Menschen, die dazu gehören, selber die Urfächer einer bestimmten Haltung des Kreises, die man dann dessen Geist nennt. So etwa redet Schleiermacher vom heiligen Geist. \*) Db und wieso der heilige Geift der "Gemeingeist" der driftlichen Rirche ift. werden wir erst noch zu fragen haben. Wir werden es, wills Gott, in diesem Rapitel bezeugen, daß er es ift, der die chriftliche Gemeinde nach dem Singange Christi aufgebaut und bis dahin erhalten hat. Aber bas muß von vorn herein flar fein, daß wir damit kein Werk von unten meinen, sei's auch einer noch so idealen Men= schengruppe, sondern Gottes, der als Pneuma Menschen erfaßt und in seinen Bann gieht. ("Besett" mußte man fagen, wenn das unfer Sprachgebrauch gestattete, wie es nach Luthers De servo arbitrio vom Teufel und von Gott "Besessen" gibt. Aber die Wortsormen "besetzen" "besitzen" "besessen" scheiden aus sprachlichen Ursachen für uns aus.)

Nachdem wir nun aber diese unsre grundsätliche Einstellung durch die Folge unsrer Paragraphen durchsichtig gemacht haben, wollen wir umso eisriger darstellen, daß der heilige Geist in der Tat der Gemeingeist der Kirche ist. Und daß Kirche im hohen Sinne des Worts gar nichts Andres sein kann als ein Gesamtleben von Menschenseelen, das vom heiligen Geiste geschaffen ist

und erhalten wird.

2. Schon einmal ist in unsrer Glaubenslehre von der Kirche kurz und doch sehr ernsthaft die Rede gewesen: in § 10 "Gott und die Kirche". Lag uns dort daran, uns zu der Kirche zu bekennen als zu einer der Autoritäten, die wir bei unsren Aussagen ans

<sup>\*) 3.</sup> B. § 130, 2 feiner Glaubenstehre (2 1830): "Geben wir auf ben Begriff bes heiligen Geistes als Gemeingeist ber driftlichen Kirche zurud, baber auch als Quelle aller Geistesgaben und guten Werke, so ist auch alle Gebankenerzeugung, sosern sie bem Reich Gottes angehört, auf ihn zuruckzusübren."

bauernd im Sinn haben, so handelt es sich jetzt um eine klare Antwort auf die Frage: "was die Kirche sei". Es ist eine notorische Schwäche des Protestantismus, daß er darauf keine eindeutige und einmütige Antwort zu geben vermag. Man möchte, wenn man "Kirche" sagt, immer alsbald hinzusügen, was man damit meint. Diesen Zustand kann keine evangelische Glaubenslehre dadurch ändern, daß sie für die verschiednen Kirchenbegriffe verschiedne Bezeichnungen einsührt. Schon viele Theologen haben das versucht, auch Luther, und haben es nicht durchgebrückt, ja selber nicht durchzusühren vermocht.

Insbesondere kann uns über diese Sprachverwirrung der berühmte und wichtige Artikel 7 der Augsburgischen Konfession nicht hinweghelsen, von dem wir seiner Zeit Bd. 1 S. 46 bereits Gebrauch gemacht haben. Wir bemerkten dort, daß dieser Artikel eine eigentliche Definition der "Kirche" nicht gebe, sondern vielmehr "von der Einheit der Kirche" handle. Es lag den Landesherren, welche diese Konfession bekannten, daran, als Notbischöse ihrer Landeskirchen zu bezeugen, daß sie mit der Aufrichtung terristorialen Kirchenwesens innerhalb ihrer Gebiete keineswegs sich von der Einen großen Christenheit trennen, geschweige diese notwendige Einigkeit verwersen und bekämpsen wollten. Darum bezeugten sie: "daß alle Zeit müsse Eine heilige christliche Kirche sein und bleiben". Auf dieser Erde natürlich, im Heiligen Kömischen Reich, Kom einzgeschlossen.

Im beutschen Text ist nun zur Erläuterung des Begriffs "Eine

heilige christliche Kirche" ein Relativsatz hinzugefügt:

welche ist die Versammlung aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut des Evangelii gereicht werden.\*)

Wort und Sakrament! Wir kennen das schon. Wo die beiden nach Gottes Willen im Schwange gehn, wo Gott durch beide zu den Menschen redet, da wirkt der heilige Geist Glauben. Das ist das Eine (zwiesach in die Erscheinung tretende) Mittel, wodurch der heilige Geist sein Werk unter den Menschen treibt. Darum, wo das fungiert, da sehlt auch der Effekt (Jes. 55, 11) nicht: "die Versammlung aller Gläubigen", die congregatio, oder wie es im dritten Artikel des Apostolikums heißt, die communio sanctorum. In diesen Worten steckt nun freilich eine Begriffsbestimmung drin. Aber sie ist nicht rein, sie genügt für die Wissenschaft nicht, sie ist

<sup>\*)</sup> Im lateinischen Text biltet bas einen selbsiänbigen Sat: Est autem ecclesia congregatio sanctorum, in qua evangelium recte docetur et recte administrantur sacramenta.

tendenziös. Beschrieben wird die Rirche mit dem Apostolikum (wie Luther es verstand) als "Gemeinde der Heiligen", konstituiert durch Wort und Sakrament; aber woran den Konfessoren lag, war in Diesem Augenblick feine gelehrte Begriffsbestimmung, sondern die Bersicherung: Bei uns wird das Evangelium rein gepredigt und werden die Sakramente den Einsehungsworten gemäß gereicht darum ift bei uns Rirche, Die Kirche, die Gine heilige chrift= liche! Sie hatten aber nicht die mindeste Absicht oder Reigung, damit eine Definition der Kirche für die evangelische Glaubenslehre aufzustellen. Sonft hatten fie die Worte vor allem befinieren muffen, in benen die ganze Schwierigkeit und zugleich das ganze felige Beheimnis der Tatsache "Kirche" liegt: communio sanctorum! Die burch Wort und Sakrament getragene und verbürgte Gemeinschaft ber Heiligen: mas ist sie nun eigentlich! Sie besteht doch nicht in Wort und Sakrament! Sondern das find Mittel, find das Mittel, wodurch sie besteht, wovon sie lebt, womit der heilige Geift fie ichafft und erhalt. Aber fie felbit, die Rirche, ift und tann nur fein - ein Bolt, eine Menfchheit. Es fragt fich: welche? was für eine? wo zu greifen?

Jene Konfessoren wollten sich mit ihrer Meinung darüber, wie gesagt, von der alten römisch-katholischen Kirche nicht gar zu weit entfernen, vielmehr ihr Recht innerhalb dieser Rirche behaupten. Infolgedessen bleibt ihr Kirchengedanke (darüber haben wir schon in § 10 feinen Zweifel gelaffen) burchaus an der Erde haften. Wir urteilen jett darüber nicht, stellen nur fest! Und sie machen auch alsbald ben antidonatistischen Gedankengang mit, wie er seit dem vierten Jahrhundert sich in der Rirche durchgesetzt und sie recht eigentlich zu der sichern Seilsanstalt gemacht hatte, die fie nach mittelalterlichen Begriffen war: diese Kirche von Gläubigen ift untermischt mit Ungläubigen, von Beiligen mit Unheiligen; sogar Priester können unwürdig, falsch, Seuchler sein — aber das Beil darf davon nicht abhängen, dadurch nicht unsicher werden. Die Rirche ift eine Bolks- und Massen-, darum eine Gunderfirche: aber das nimmt dem Wort und Saframent in ihr weder Wert noch Wirkung, fie bleibt bennoch heilsträftig und heilsnotwendig - eine öffentliche Institution, deren göttliche Wohltat von diesem Menschenbestande (auch in den Amtern) Gott Lob nicht ab= hängig ist:

Item, wiewohl die christliche Kirche eigentlich nichts anders ist denn die Versammlung aller (!) Gläubigen und Heiligen, jedoch dieweil in diesem Leben viel falscher Christen und Seuchler sind, auch öffentliche Sünder unter den Frommen bleiben, so sind die Sakramente gleichwohl kräftig, ob schon die Priester, dadurch sie gereicht werden, nicht fromm sind. Wie denn Christus selbst anzeigt Matth. 23: "Auf dem

Stuhl Mosi sitzen die Pharisäer usw.". Derhalben werden die Donatisten und alle Andern verdammt, fo anders halten \*).

Das haben wir schon bei Luther gefunden und machen uns einer Wiederholung schuldig. Aber die Sache ist überaus wichtig.

Zwei Interessen schneiden sich hier.

Das Interesse an einer irdischen Organisation, von der man sich unter allen Umständen eingestehen muß, daß sie unvollkommen ist: multi hypocritae et mali admixti — heuchlerische und schlechte Elemente darin — und sogar ministri, Priester, Angestellte und Beamte der Organisation, nur zu oft mali, schlecht; nicht wie fie sein sollten, nicht Gotteskinder, nicht Jesuszünger, nicht heiligen Geistes voll — und boch Werkzeuge der ewigen Gnade.

Und das andere Interesse: daß man eben doch eine ecclesia proprie dicta, eine eigentliche, mahre Kirche haben möchte, und die tönnte nur sein eine congregatio sanctorum et vere credentium, eine Sammlung von heiligen und wahrhaft Gläubigen. Die muß es doch geben, und wenn nicht offensichtlich, dann hinter jener irdischen Organisation, jener "gemischten Gesellschaft", so daß jene nur "uneigentlich" die Rirche wäre — aber doch diese "wahre" Kirche auch auf dieser Erde!

Und solcher Dualismus geht nun durch alle die Gedanken und Ausfagen hindurch, die man fich je und je auf evangelisch= protestantischem Boden über die Kirche gemacht hat \*\*). Unter den verschiedensten Benennungen, nach den verschiedensten Beziehungen macht er sich geltend. Unsichtbare und sichtbare Kirche, ideale und empirische Kirche, eigentliche und uneigentliche, innerliche und äußer= liche, Gottes= und Weltfirche, Kirche und Kirchentumer, Christenheit und Kirchen, Kirchenstaat und Staatsfirche, triumphierende und streitende Kirche, allgemeine und Sonderkirche, Zwangs= und Frei= willigkeitekirche, Bolks- und Bekenntniskirche, Gekte und alleinseliamachende Kirche.

Unfre lutherischen (und reformierten) Bäter haben den Unspruch erhoben, daß ihre Sonderfirche die allein mahre Kirche fei. darin viel enger als die Augsburgische Konfession, die ihren Kirchen= begriff noch über die ganze Christenheit spannte. Lutheraner und Calvinisten haben sich gegenseitig verflucht und verdammt. Diese Reiten find vorüber. - Aber noch werden die Unterschiede tief emp= funden, besonders der römischen Rirche gegenüber. Und die Unterschiede find da. Aber sie muffen überwunden, überlichtet werden durch einen Kirchenglauben, ber jedem Teil bas Geine läßt und

\*) Augsburgische Ronfession Art. 8.

<sup>\*\*)</sup> Ein neuestes Beispiel: Otto Dibelius, Das Jahrhundert der Rirche, 1927.

von sich aus zum Ganzen strebt. Alles, was ist, ist gewiß geschichtlich geworden. Aber das beweist für sich allein nicht die Berechtigung dessen, was ist, oder gar den Vorrang vor dem Andern, was ist. Nach evangelischen Grundsähen haben wir den letztentscheisdenden Maßstab für alles Gültige am Evangelium. So muß auch der rechte Kirchenbegriff von dort her entwickelt werden.

Die Autorität Kirche (§ 2) muß hinter der Autorität Bibel (§ 2) zurücktreten, wenn es gilt, über die Kirche selbst die höchste ent=

scheidende Austunft zu geminnen.

3. Die Konfessoren von Augsburg versuchten für ihre Meinung von der Kirche einen Schriftbeweiß; der ist mißglückt. Sie interessierten sich für eine Rirche, in der Fromme und Unfromme gemischt find und die dennoch sichere Trägerin unsers Seils ift. Und fie trofteten sich über jenen ärgerlichen Buftand mit dem Worte Jefu: "Auf Moses Stuhl sigen die Schriftgelehrten und Pharifäer; Alles nun, was sie euch sagen, daß ihr halten sollet, das haltet und tut's; aber nach ihren Werken sollt ihr nicht tun: fie fagen's wohl, und tun's nicht." Damit hat Jesus erstens die judische Kirche beschrieben und nicht die christliche. Wenn aber seine, die christ= liche Kirche nicht beffer war als die der Schriftgelehrten und Pha= rifaer, was follte fie? Er felbst ist anderer Meinung: Matth. 5, 20 ff. -Zweitens aber, wenn Jejus damit auch feine Rirche beschrieben hatte. in folcher Allgemeinheit (Die Augsburgischen waren wohl geneigt, fo verallgemeinernd über die romische Hierarchie zu benten), so ware damit ein ganz unmögliches Bild gezeichnet. Man stelle sich eine Rirche vor, in der etwa alle Vorsteher und Prediger Seuchler find! Damit ift dieser gange Kirchengebante ad absurdum geführt. Man begreift wohl das Interesse einer vom Briefterstande abhängigen Religionsgemeinde, im Empfang der Gottesanade von der Würdig= feit oder Unwürdigkeit des einzelnen Priefters unabhängig zu fein. Und auch wir werden nicht leugnen, daß Gottes Wort im Munde eines un= würdigen, ja schlechten und falschen Bredigers noch Segen stiften kann: bann ist es eben Baulus oder Matthäus oder Jesus oder Gott selber. ber auch auf diesem Wege segnend bis an die Seele herankommt. Aber irgend als normaler Zustand fann bas nicht anerkannt und bekannt werden. Gine Kirche, wo so zweiselhafte Elemente unter= mischt find, mag getragen werden. Gine Rirche, wo diese Elemente leiten und herrschen, ist feine Kirche; da fann man wirklich nur sagen: "Gehet aus von Babel!" und sucht euch eine andre Kirche. Und kurzum: wer dort in der Augsburgischen Konfession die Idee ber Rirche zu haben meint, der irrt. Gin schwer zu ertragender Buftand wird beschrieben, eine Not-Auskunft wird gegeben, jum Trost in schwerem Druck, aber die Idee der Kirche wird anderswo zu holen sein.

Was die Rirche sei, nach christlichen Begriffen, soll uns bas

Neue Testament sagen.

Da kann nun kein Zweisel sein, daß im Neuen Testament die Kirche eine Auslese von Menschen bedeutet. "Viele sind berusen, aber Wenige sind außerwählt" (Matth. 22, 14) — das besagt nicht, daß es eine Kirche von Berusenen gebe und eine zweite Kirche von Erwählten. Sondern es gibt nur Eine Kirche, die Sammslung der Erwählten. Ecclesia electorum, praedestinatorum. Andre sind wohl berusen, aber sie folgen dem Ruse nicht. Die Erwählten sind die Berusenen, welche dem Kuse solgen. Es gibt nur Eine

Rirche\*).

Diese Kirche ist das neue Frael. Auf sie geht das Beil über, bas zuvor der Vorzug Fraels mar \*\*). Sie hat nun den Namen, daß sie die ekklesia tu theu ist, die "Gemeinde Gottes" 1. Kor. 10, 32. 11, 22. 15, 9. Gal. 1, 13. 1. Tim. 3, 5. 15. Wenn Paulus davon erzählt, daß er einstmals die Christen verfolgt habe, sagt er nicht anders als: er hat "die Gemeinde Gottes" verfolgt es ist wie ein Eigenname. Und ehe die Chriften Chriften hießen, hießen fie "Beilige", mit Borliebe in Briefadreffen, in Grugen, aber auch sonst — auch dies wie ein Eigenname: 1. Kor. 1, 2. 2. Ror. 1, 1. Röm. 1, 7. 8, 27. 12, 13. 16, 15. Phil. 1, 1. 4, 21. Eph. 1, 1. Rol. 1, 2. 12. Hebr. 6, 10. Jud. 3. Offenb. 5, 8. Apgefch. oft! Deo selecti, ut ei quasi proprii sint . . . quos Deus , ek tū kósmu' selegerit . . . ut spiritu sancto imbuti pietate et probitate salutis in regno Dei participes redderentur \*\*\*). Geheiligte von Gott, durch die Gemeinschaft mit ihm in eine andere Sphäre er= hoben, ganz Andre geworden, wie er der ganz Andre ift! Und woher? Weil sie Glieder am Leibe Christi sind. Denn die Kirche, Die Gemeinde, die ekklesia, der sie jest angehören, ist nichts Andres

<sup>\*)</sup> Bb 1 S. 45. 105 ff. Das Beste siber die Sache bei Audolf Sohm, Kirchenrecht, Band 1, 1892. Auch "Welkliches und gesistliches Necht" 1914. Es kommt uns nicht auf seinen berühmten Sat an: "Das Wesen des Kirchenrechts steht mit dem Wesen der Kirche im Widerspruch", Kirchenrecht S. 700. Wir kommen wohl auf diesen zurück. Aber Sohm sieht klar die Linie, auf die es uns ankommt. Jur Korrektur vergleicht man Harnack, Dogmengeschichte, Band 1, 4. Auflage 1909. Auch Paul Wernle, Die Anfänge unser Keligion, 21904. Ern stroeltsch, Die Soziallehren der christischen Kirchen und Gruppen, 1912.

\*\*) Bb. 1 S. 107 f.

<sup>\*\*\*)</sup> B. 1 G. 1017.

\*\*\*) Willibald Grimm, Lexicon Graeco-Latinum p. 5: Gotte Ausserwählte, daß sie ihm wie zu eigen seien — von Gott aus der Welt Auserwählte (Joh. 17, 14. 16) — damit sie, eingetaucht in den heiligen Geist, durch Frömmigskeit und Nechtschaffenheit des Heils im Reiche Gottes teilhastig würden (1. Petr. 2, 9 usw.). Atmet man hier nicht eine ganz andre Lust als in Augsburg?

als der Leib Christi: Kol. 1, 18. 24. 2, 19. Eph. 1, 22 f. 5, 23 ff. (3, 10. 21); die Seele, die sie allesamt mit einander durchslutet, ist das von ihm ausgehende Pneuma, ist sein "Sinn": 1.Kor. 2, 16, der sie so von dem natürlichen Menschenwesen abhebt, darüber emporhebt, daß sie eben als Geistmenschen Alles richten und von Niemand gerichtet werden: 1.Kor. 2, 15. Ein ungeheures Selbstebewußtsein erfüllt sie; es wäre Größenwahn, stände nicht dahinter das "aus Gnaden!" "Gott!": 1.Kor. 15, 10.

Das alles aber erlebt und hat nun eben kein Einzelner, sondern es erleben und haben es nur Genossen! Heilsgenossen! Und Grundstelle für diesen ganzen Kirchenbegriff ist Matth. 18, 20: "Bo Zwei oder Drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen". Vgl. 28, 20. Joh. 17, 22—26. Man kann Jesus nicht haben, man kann den Vater nicht haben, man kann den Geist nicht haben — als Einer allein, man hat ihn nur mit Andern zusammen, zu Zwei oder Drei, zu Zwölsen oder mehr, wie die Jünger am Pfingstsest, wenn man einmütig bei einander, eines ist.

Das liegt am Gottesbegriff. Man hat den Andern nicht nur hier im alltäglichen Leben neben sich als seinen Nächsten, man sindet den Nächsten auch bei Gott, hat Gott nicht ohne den Nächsten. Darum ist auch heiliger Geist und Kirche eins, und noch bei der Konzeption des Apostolikums haben sie den Glauben an die Kirche ganz dicht zusammengeschlossen mit dem Glauben an das

Pneuma\*).

An diese Kirche glauben und an den heiligen Geift glauben, war dasselbe. Denn sie waren ja alle Pneumatiker, Charismatiker — Geistmenschen, Begnadete. Ihre Gemeinschaft war Gemeinschaft des Enthusiasmus\*\*).

<sup>\*)</sup> Im Konstantinopolitanum von 381 ist die Kirche mit dem Pneuma als Doppelobjekt zu pisteuomen eis (credimus in) aufs innigste verbunden. Ein neuer Satz sagt über die Tause aus: homologumen (consitemur). Ein dritter Satz wird gebildet sür die Auserstehung und das ewige Leben mit einem dritten Berbum: prosdokomen (expectamus). So daß das ganze Bekenntnis zum Geist lautet:

<sup>&</sup>quot;Und (wir glauben) an ben heiligen Geift, ben Herrn und Lebendig= macher, ber vom Bater ausgeht, ber mit bem Bater und bem Sohne zugleich angebetet und zugleich gepriesen wird, ber gerebet hat durch die Propheten, an Eine, heilige, katholische und apostolische Kirche.

<sup>&</sup>quot;Wir betennen Gine Taufe gur Bergebung ber Gunben.

<sup>&</sup>quot;Bir warten auf eine Totenauserstehung und ein Leben ber zukünftigen Zeit. Amen."

Bgl. die Untersuchung zum siberlieserten Text von Chuard Schwart in ber Ztschr. n. t. Wich. 1926 H. 1/2.

<sup>\*\*)</sup> Enthusiazein, griechisch, = entheos, b. i. gottbegeistert, Gottes voll sein. Davon enthusiasmós.

Sofort war zwar für das Individuum die Versuchung da, sich der geistlichen Gabe, die es hatte, zu überheben, sich an ihr genug sein zu lassen. Schon Paulus kämpst damit in Korinth: "Einem Jeden ist die Offenbarung des Geistes gegeben zum gemeinen Nutzen" 1. Kor. 12, 7. Nicht fromme Genießer, nicht andächtige Schwärmer will Christus in seiner Kirche haben. Auch sein Bestes hat der Christ nicht für sich, sondern für den Bruder, sür die Gemeinde; und die allerbeste und größeste von den Geistesgaben ist die Liebe: 1. Kor. 12—14. Das war nicht nur eine Forderung, es war Tugend: man konnte und tat das. In dieser Keligion verstand sich das Moralische von selbst. "Wir wissen, daß wir aus dem Tode ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder" 1. Joh. 3, 14.

Diese Moral war keine Kulturmoral, sondern eine afketische, rizgorose. Man hob sich durch den Ernst ab von der leichsinnigen Welt, in der man ledte. Christen waren Fremdlinge in der Welt, Vilger nach einem andern Land: 1. Pet. 1, 1. 2, 11. Hebr. 11, 8 f. 13 ff. 13, 14. Sie hatten ihre Heimat, ihre Stadt (polis), ihren Staat (politeuma) im Himmel: Phil. 3, 20. Offenb. 3, 12. 21, 2 ff.

Diese Gemeinde bewies dennoch eine große Stoß= und Werbe= fraft. Mit allen Religionsgemeinschaften der oikumene, b. i. der damals bekannten und bewohnten Erde, hat sie es aufgenommen und obgesiegt. Ein unüberbietbarer Universalismus beseelte sie: Matth. 28, 18 f. 1. Tim. 2, 4. 2. Pet. 3, 9. \*) Und dabei wahrte sie doch eine strenge Exklusive; die Ginen schlossen fich felbst aus, indem fie nicht glaubten; Andre wurden durch das Gericht Gottes besei= tigt (Apgesch. 5, 1-11); Dritte wurden Objekt einer ernsten Kirchen= zucht (Matth. 18, 15—18. 1. Kor. 5, 13). Es fanden sich von felbst Brüder in der Gemeinde, die das charisma kyberneseos hatten, das Zeug, zu regieren, auf Ordnung und Zucht zu halten, - aber als Geistesgabe (1. Kor. 12, 28). Was die Gemeinde zu ihrem Leben und Gedeihen bedurfte, alles hatte fie: Apostel, Propheten, Lehrer, Wundertäter, Gesundmacher, Wohltäter, Regierer, Zungenredner (ebenda). Ramen Glaube, Hoffnung, Liebe, Diese drei, noch hingu, so war der Leib Christi vollkommen und wuchs sich zu göttlichem Wachstum aus (Kol. 2, 19. Matth. 5, 48).

So hält diese Gemeinde nun auch ihre Gottesdienste: da ist ein Bischof, der das Ganze leitet, da sind Alteste ihm zur Seite, da sind Gehilsen, Diakonen zum Almosendienst. Es wird gesammelt und geholsen, ja an manchen Orten hat man alles Eigentum ge-

<sup>\*)</sup> Abolf v. Harnad, Die Mission und Ausbreitung bes Chriftentums in ben ersten brei Jahrhunderten, 1902 41924.

mein (Apgesch. 2, 44 f. 4, 32 ff.). Das ging nicht ohne Beschlüsse, Wahlen, Weihen, Gebete, es bildeten sich Regel und Sitte. Vor allem war die Tause und war das heilige Mahl. Beides ganz gewiß nicht bloß "symbolische" Handlungen. Sondern die Tause, die doch nur an Erwachsenen vollzogen wurde, Schlußstein der Bekehrung, letzte Entscheidung, also persönlichste Tat von Seiten des Täuslings, Aufnahmes und Weihesulft seitens der Gemeinde. Das heilige Mahl Liebesmahl, also auch sehr reelle Handlung, sittliche Tat, verbunden mit dem Höhepunkt seierlichen Gedenkens an Christus und seinen Tod.

über dem allen schwebte das Pneuma, ein unwiderstehlicher Zug von oben her, und doch ein Geist der Freiheit und der Selbstverständlichkeit. Will man's "Kirche" nennen — es ist unsern Kirchen so fremd, daß man das fast vermeiden möchte, aber es ist doch nun einmal die neutestamentliche, unmittelbar aus Jesu Hand hervorzgegangene ekklessa — so kann man's nur als Gotteskirche, Geistesz

firche, Rirche des Enthusiasmus verstehn.

Es liegt uns nun nicht, jest alsbald zu schildern, wie diese Kirche von Fremdlingen in der Welt sich in der Welt einrichtete. Wie aus dieser freien Geistesgemeinschaft ein kompakter Versassungs und Rechtsorganismus wurde. Daß es nicht so, wie es im Ansang war, blieb, wissen wir, und wie es sich im Laufe der Jahrhunderte gestaltete, auch. \*)

Uns interressiert hier zunächst, wie am Ansang der Reformation biese Kirche wieder erwachte und zu neuer Erscheinung drängte.

4. Diese Kirche bes Enthusiasmus melbete sich wieder in den

Tagen der Reformation.

Sie war nie ganz erstorben. Wie ein glimmendes Feuer hielt sie sich unterirdisch durch die Jahrhunderte einer verwandelten Christenheit, jeweilen schlug die Flamme empor. In den Spiritualisten aller Zeiten und Arten. \*\*) Von den Montanisten des zweiten und den Donatisten des vierten Jahrhunderts bis zu den Quäkern von heute.

<sup>\*)</sup> Davon sind nun alle Kirchengeschichten voll. Für Forschung und Darstellung des Kirchenhistorikers kann es keine reizvollere Ausgabe geben als diese uns geheure Wandlung von den Ursprüngen zu dem, was daraus hervorging, zu besgreisen und anschaulich zu machen. Bgl. meinen Beitrag zur "Harnads-Shrung" (1921): Der Begriff der Kirche bei den Kirchenhistorikern.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Sebastian Franck († 1542): Chronita, Zeitbuch und Geschichtsbiel, 1531. Dazu Alfred Hegler († 1902): Geist und Schrift bei Sebastian Franck, 1892. Gut orientiert über bie ganze spiritualistische Theologie ber Resormationszeit Paul Tschadert († 1911): Die Entstehung ber lutherischen und ber resormierten Kirchenlehre, 1910.

In der Reformationszeit war es die mächtig einsetzende Täufer= bewegung, in der sie auflebte. (Den Titel "Biedertäufer" führen Die Täufer wider ihren Willen.) Burden wir bei ihnen verweilen. so könnte man mit Recht entgegenhalten: Deren Lehre war nie gultig bei uns. Aber Luther ift, was die Kirche betrifft, ein

gut Stud Beges mit ihnen gegangen.

Um 10. Dezember 1520 verbrannte Luther in Wittenberg mit ber Bannbulle das Corpus Juris Canonici. "Richt bloß das papft= liche Recht, sondern das Rirchenrecht wollte er verbrennen" \*). Will fagen: das Recht, soweit es den Anspruch erhebt, Rirche gu fchaffen, zu konstituieren, zu stabilifieren, Recht, sofern es auf= tritt als medium gratiae, Gnadenmittel, was allein das Wort ift. Die Formen, auch die Rechtsformen der Christenheit, wie sie da= mals bestanden (Papst und Raiser das doppelte Oberhaupt), mochten unangetaftet bleiben; aber sie durften sich nicht als wesentlich und entscheidend zwischen Gott und die Seelen brangen, fich nicht als Fundament der Kirche aufspielen. Sie haben um so mehr nur relativen Wert, als (für Luther damals) ber jüngste Tag doch nahe ift. \*\*) Alles liegt allein daran, daß "ein christlich heilig Volk auf Erden sei, das da gläubet an Christum" — "ein Volk, das Christen und heilig ist". \*\*\*) Das ists, was mit dem "blinden" Wort "Kirche" gemeint ift. Das gab es "nicht allein zu ber Apostel Zeit, die nu längst tot sind, sondern bis an der Welt Ende":

daß also immerdar auf Erden im Leben sei ein christlich heilig Bolt +), in welchem (1) Chriftus lebet, wirft und regiert per redemptionem, burch Gnade und Bergebung ber Sünden, und (2) der heilige Geift per vivificationem et sanctificationem, durch tägliches Ausfegen der Sünden und Erneuerung bes Lebens, daß wir nicht in Gunden bleiben, fondern ein neu Leben führen können und sollen in allerlei guten Werken.

Es liegt alles daran für den Glauben, daß diese Kirche auf Erden fei und für ihn sichtbar und greifbar. So hat er benn auch

coenae Domini etc. 1522.

<sup>\*)</sup> Sohm, Kirchenrecht S. 461. — "So verbrenne ich viel billiger ihre undriftlichen Rechtsbücher, drinnen nichts Gutes ift." BU 7, 180. EN 24, 163. Warum bes Papftes und seiner Jünger Bücher verbrannt sind. 1520.

\*\*) "Gott gebe, es geschehe balbe! Amen." WA 8, 719. EA 24, 203. Bulla

<sup>\*\*\*)</sup> WA 50, 624 ff. EA 25, 353 ff. BrA 2, 136 ff. Bon ben Conciliis und Rirchen (b. h. Bon ben Konzilen und ber Rirche) 1539. Man achte auf biefe Jahresgahl. Es ift noch berfelbe Rirchen begriff wie um 1520. "Der Papft ift tein Bolt, viel weniger ein beilig, driftlich Bolt. Also auch die Bische, Pfaffen und Monche, bie find tein beilig, driftlich Bolt, benn fie glauben nicht an Chrifto, leben auch nicht heilig." — Kirche ist Bolt, heiliges Bolt, communio sanctorum; dabei "heilig" nicht nur (1) im religiösen Sinne = Gott geweiht, von Gott sich zu eigen gemacht, sondern (2) auch im moralischen. "Wer den heiligen Beift nicht hat wider die Gunden, ber ift nicht heilig." +) Conf. Aug. art. 7 Mingt hier wieber.

Merkmale, an benen er spürt, daß sie da ist. Zwar hat Joshann Hus recht, wenn er in der Kirche "die Gesamtheit der Kräsbestinierten" sieht \*). Die kennt im Einzelnen, von Person, natürslich nur Gott der Herzenskündiger, Christus der gute Hirte. Aber Gott in seiner Güte hat Zeichen gegeben: "dabei man äußerlich merken kann, wo die selbe Kirche in der Welt ist" — Wort und Sakrament:

Wo die Tauf und Evangelium ift, da son Niemand zweifeln, es sind Heilige da, und solltens gleich eitel Kind in der Wiegen sein \*\*).

So 1520. Und noch 1539 besgleichen, nur daß dort das im Grunde doch einzige Merkmal (das Evangelium, das Wort, einzgeschlossen die beiden Sakramente) in sie ben auseinandergezogen ist:

1. Gottes äußerliches Wort, durch dich und mich mündlich ge-

prediat.

2. die Taufe, auch ein öffentlich Zeichen und köstlich Heiltum (Reliquie),

3. das heilige Abendmahl, auch ein öffentlich Zeichen und teures

Heiltum,

4. die Schlüffel, so sie öffentlich brauchen und sonderlich: das

Wort der Absolution oder Gündenvergebung \*\*\*),

5. Personen, die bald öffentlich bald sonderlich diese vier Stücke geben, reichen und üben, von wegen und in Namen der Kirche, vielmehr aber aus Einsehung Christi;),

6. Gott loben und banken öffentlich; lautes, gemeinsames Singen

und Beten,

7. Kreuz, d. i. allerlei Unglück und Verfolgung, Anfechtung und Übel; auch daran erkennt man das heilige chriftliche Volk: "daß es muß inwendig trauern, blöde sein, erschrecken, auswendig arm, verachtet, krank, schwach sein, leiden, damit es seinem Haupt, Christo, gleich werde."

Das ist die Kirche!

Das ist Luthers Kirchenbegriff!

\*\*) WU 6, 301. EU 27, 108. BrU 1, 134. Bon dem Papstum zu Rom.

1520.

\*\*\*) "Die Schlissel find nicht bes Papsis, sonbern ber Kirche, b. i. bes Bolts Christi, bes Bolts Gottes ober bes heiligen driftlichen Bolts, so weit die ganze

Welt ift ober wo Christen sind."

<sup>\*)</sup> Inter articulos Huss est ille (christianissimus): una et sancta universalis ecclesia, quae est praedestinatorum universitas. WM 2, 287. CM opp. v. a. 3, 74. Leipziger Disputation 1519.

<sup>†) &</sup>quot;Bie St. Paulus Eph. 4, 11 sagt: "Accepit dona in hominibus — er hat gegeben Etliche zu Aposieln usw." Also die Personen haben dazu von oben das Charisma und daher den Beruf! Wozu nun freisich der Auftrag von der Gemeinde kommt, die vocatio. "Denn der Hanf saufe kann solches nicht tun, son= dern müssens Einem besehlen und lassen besohlen sein."

Wenn wir damit nicht den sind und bleiben im spiritualistischen urchristlichen Kirchenglauben, der ganz Geist ist! Natürslich ist das Leiden um Christi willen, um der Gerechtigkeit willen gemeint. "Mit diesem Heiltum macht der heilige Geist dies Bolk

nicht allein heilig, sondern auch selig."

Damit hört Luther auf, die Merkmale zu zählen. Er hätte, wie er ausdrücklich sagt, noch andre sieben hinzusügen können, entnommen aus der "andern Tasel", d. i. dem vierten bis zehnten Gebot des Dekalogs. Nämlich, daß man die Kirche, daß heilige Bolk,
auch daran erkennt, wenn der heilige Geist uns hilft Bater und
Mutter ehren usw. usw. und wir also immersort wachsen in der Heiligung. Aber, meint Luther, diese Zeichen sind nicht so zu-

verlässig ...

Es ist in dieser Kirche alles auf den Geist gestellt. Auch ein jedes der "äußerlichen" Merkmale; denn äußerlich ist wohl ihre Erscheinung (die doch nur für den wirklich saßbar ist, der das Auge des Glaubens sür sie hat), aber inwendig wohnen und wurzeln sie. Und nun ist es sür Luther gerade wie für die Apostel, für die erste Christengemeinde: eben diesen Weg von innen nach außen sucht die Kirche, den muß sie gehen. Indem Luther sich darüber seine Gedanken macht, will ihm die Art, wie das Kirchenvolk nach Sitte und Herkommen öffentlich zusammenkommt und seine Gottesbienste seiert, doch nicht genügen, und er entwirst\*) jenes berühmte Bild von einem Gemeindeleben der Christen, die es mit Ernst sein wollen; da müßten

biejenigen, so mit Ernst Christen wollen sein und das Evansgelium mit Hand und Mund bekennen, mit Namen sich einzeichnen und etwo in einem Hause allein sich versammeln zum Gebet, zu lesen, zu tausen, das Sakrament zu empfangen und andre christliche Werke zu üben. In dieser Ordnung könnte man die, so sich nicht christlich hielten, kennen, strasen, bessern, ausstoßen oder in den Bann tun nach der Regel Christi Matth. 18 [V. 16. 17]. Hier könnte man auch ein gemein Almosen den Christen auslegen, das man williglich gebe und aussteilet unter die Armen nach dem Exempel St. Pauli 2. Kor. 9 [V. 1]. Hie bedürft's nicht viel und großen Gesänges. Hie könnt man auch eine kurze seine Weise mit Tause und Sakrament halten und alles auf Wort und Gebet und die Liebe richten. Hie müßte man einen guten kurzen Katchismum\*\*) haben über den Glauben, Gebot und Baterunser\*\*\*).

Es leuchtet ein, wie sehr bei diesem Bilde eines idealen Gemeindelebens und Gottesdienstes das Vorbild der neutestamentlichen Urgemeinde maßgebend gewesen ist.

<sup>\*) 1526</sup> Deutsche Messe. WN 19, 75. EN 22, 230 f. BN 3, 296 f. Bru 7, 168 f. \*\*) Mündlichen Unterricht ber Erwachsenen! Un ein gegenseitiges Sich=Absragen ist gebacht.

\*\*\*) Die Kortsetung bieses Zitats beschäftigt uns alsbald: S. 132.

Ein Versuch, nach folden Grundfäten ein Neues zu pflügen,

war die Leisniger Raftenordnung\*). Er miglang.

Unbegreiflich, daß Luther nicht seine eigenen frommen Gedanken über die Abendmahlsfeier energisch in den Dienst dieser Sache gestellt hat. Das Interesse an der Realpräsenz hätte ihn daran

nicht zu hindern brauchen. Aber es hat ihn gehindert.

Denn was er in seinen Sermonen vom Jahre 1518 bis 1520 vom Sakrament der Kommunion zu sagen wußte, ist wundervoll. Hier, im Abendmahl, tritt uns die Kirche, die Christenheit, leibhaftig entzgegen als das, was sie sein soll: eine Familie. Einer trägt da des Andern Last. Fühlst du dich unwürdig, zum Sakrament zu gehen, komm herzu "im Glauben deiner Kirche und jenes oder dieses R. N.". Alle sind liebend um dich her, nicht nur alle die Lebenden, nein auch die Engel und Heiligen im Himmel, Gott selber und Christus. Allesamt lausen sie "als ein ganzer Körper zu seinem Gliedmaß" herzu, helsen ihm Sünde, Tod, Hölle überwinden. "Da geht das Werk der Liebe und Gemeinschaft der Heizligen im Ernst und gewaltiglich." Man wird eingeleibet in die rechte Gemeinschaft der Heiligen:

Die Bebeutung oder das Werk dieses Sakraments ist Gemeinschaft aller Heiligen. Drum nennet man es auch mit seinem täglichen Namen synaxis oder communio, und communicare auf Latein heißt: diese Gemeinschaft empfahen ... Und kommt daher, das Christus mit allen heiligen ist Sin dristlicher Körper. Gleichwie einer Stadt Volk Sine Gemein und Körper ist, ein jeglicher Bürger des andern Gliedmaß und der ganzen Stadt sman denke an die mittelasterliche Stadt], also sind der genigen Christi und der Kirche Glied, die eine geistliche emige Gottesstadt ist; und wer in dieselbe Stadt genommen wird, der heißt in die Gemeine der Heiligen genommen und mit Christus' geistlichem Körper verseibet und ein Elied gemacht.

In dieser Gemeinschaft sind nun alle Güter gemein, alle Schmerzen und Sunden auch gemein:

Welcher nu verzagt ist, den sein sündliches Gewissen schwächt und der Tod erschreckt oder sonst eine Beschwerung seines Herzens hat — will er derselben los sein, so gehe er nur frisch und fröhlich zum Sakrasment des Altars und lege sein Leid in die Gemein und suche hilfe bei dem ganzen Hausen des geistlichen Körpers.

Da findet dann also Zweierlei statt: man wird seine Schwachseit und Schuld an den Nächsten los, und man nimmt ihm seine Schwachseit und Schuld ab — je nach Bedarf und Kräften — in völliger Gegenseitigkeit — ratio vicaria (Bd. 1 S. 310. 324):

Bu beschließen ... daß die Gemeinschaft zweierlei sei: eine, daß wir Christi und aller Heiligen genießen, die andere, daß wir alle Christensmenschen unser auch lassen genießen, worin sie und wir mögen [ver-

<sup>\*)</sup> WA 12, 11 ff. EA 22, 106 ff. 1523.

mögen]. Daß also die eigennützige Liebe seiner selbst, durch dies Sakrament ausgerottet, einkasse die gemeinnützige Liebe aller Menschen, und also durch der Liebe Berwandlung Ein Brot, Ein Trank, Ein Leib, Sine Gemein werde. . . .

Das ift bie Rirche!

Das ist Luthers Kirchenbegriff! Er hat ihn zeitlebens behalten, wenn es ihm auch nicht gegeben gewesen ist, ihn anbauernd mit der gleichen Leidenschaft zu predigen und gar in der

Braxis einzuführen \*).

Unübersteigliche Hindernisse wehrten der Wiederbelebung des urschristlichen Taufakraments. Es hätte nichts Geringeres gekostet als die Abschaffung der Kindertause. Die "Täuser" schreckten davor nicht zurück. Für Luther kam sie nicht in Frage. Unbewußt mag der Sinn sür den Wert der bestehenden Volkskirche mitgewirkt haben; ausschlaggebend sür Luthers bewußte Entscheidung und Haltung war der Gedanke, daß es dei der Tause als auch einem "Wort Gottes" eben doch auf Gott und sein Wort ankomme, nicht auf den Menschen, und nicht auf die Menschengemeinde. So blied dies Sakrament als Moment letzter Entscheidung sür die Kirche und entsprechender Entscheidung der Kirche für den Täusling ausgeschaltet. Es hatte sein Bewenden bei einem Aufnahme= und Weiheakt des neugeborenen Kindleins (am ersten oder zweiten Tage seines Lebens) in die kirchliche Organisation.

Schließlich gingen alle Möglichkeiten und Ansätze, aus dem neuen Kirchenbegriff heraus zu einem neuen kirchlichen Wesen zu kommen, auf deutschem und lutherischem Boden unter in der Staats- oder

Landeskirche \*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. BU 1, 320. 333. 2, 692—694. 743—746. EU sat. 1, 332. 2, 319. beutsch 21, 266—270. 27, 29—44. BrU 6, 73—77. 3, 266—278. Das Wichtigse bei Rabe, Luther in Worten aus seinen Werken (1917) S. 57 ff. Bgl. Karl Holl, Luther ber Erneurer bes hristlichen Gemeinschaftsgebankens, in Deutsch-Evangelisch, Junihest 1917. Rabe, Luther und die communio sanctorum, 1917.

<sup>\*\*)</sup> Das ist nun wieder die reizvollste und dankbarste Ausgabe sür die Arbeit der Kirchenhistoriter: wie es auch im Rejormationsjahrzehnt von der Kirche Luthers zur Landeskirche kam. Es lohnt schon ein Studium, was da von den Gelehten in den vergangenen Jahren geleistet worden ist. Dier das Wichtigste: Paul Drews, Entsprach das Landeskirchentum dem Ideale Luthers? Zhk 1908. Heinrich Hermelint. Zu Luthers Gedanken über Idealgemeinden und von welktlicher Obrigkeit, Zschrössch 1908. Karl Müller, Kirche, Gemeinde und Obrigkeit nach Luther, 1910. Karl Holl, Luther und das landesherrliche Kirchenergiment, Zhk 1911. Derselbe, Die Entspehung von Luthers Kirchenbegriff, Festschrift sür Dietrich Schäfer 1915. (Beides in seinen gesammelten Aussähen, Bb. 1.) Derselbe, Luther und die Schwärmer, 1923 (in der zweiten Aussähen, Bb. 1.) Derselbe, Byl. serner Hans von Schubert, Bündnis und Bekenntnis, Itspräch 1908 und 9 (Sonderausgabe: Bekenntnisbildung und Religionspolitik

Aber das hebt die Tatsache nicht auf, daß über dieser ganzen Entwicklung von der Resormation her als Idee und Energie steht die Kirche des Enthusiasmus, eine spiritualisch gedachte, empfundene und erlebte Kirche, ecclesia sanctorum, praedestinatorum, electorum, inspiratorum. Das ist die Kirche, die wir glauben, an die wir glauben, so gewiß wir an den heiligen Geist glauben.

Daß in der Seele unsers Kirchenvolkes diese Kirche lebte, wird man nur mit Vorbehalt sagen können. Sie hat sich in der landläufigen Vorstellung und im landläufigen Unterricht zur "unsichtbaren" Kirche verflüchtigt, die nur als gelegentliche Hilßvorstellung in Betracht kommen darf. Denn es handelt sich um die durch Gottes Geist geschaffene wahre Kirche der Gläubigen und Erwählten auf dieser Erde, spürbar, greisbar, sichtbar sür Jeden, der da glaubt. Sbenso realiter vorhanden wie Alles, was und woran wir glauben. Man muß es nur zu erfahren wissen. Von den Tagen des Pietismus geht wohl ein neuer Zug der Sehnsucht in dieser Richtung und wird heute noch von verwandten Geistern ausgefangen in "Gemeinschaften" und außerhalb. Da singen wir dann mit Tersteegen\*):

O wie lieb ich, Herr, die Deinen, die Dich suchen, die Dich meinen, o wie köstlich sind sie mir! Du weißt, wie mich's oft erquicket, wenn ich Seelen hab erblicket, die sich ganz ergeben Dir.

## § 72. Geglaubte und empirische Kirche — Gotteskirche und Weltkirche

1. Die so geschilderte und bestimmte Kirche des Enthusiasmus ist die Kirche, die Jesus Christus gestistet hat. Vielleicht soll man das Wort "stisten" vermeiden: das enthält schon zuviel von organisatorischer Absicht, von Sinrichtung und Versassung in sich. Es ist die Gotteskirche, die Gott als Ziel will und die der heilige Geist auf Erden ohne Unterlaß schafft und erhält. Auf diese Wohlstat der Erhaltung kommt es uns nun in diesem Paragraphen am meisten an. Des Geistes schaffende Energie haben wir an den Ursprüngen erledt; neu hervorgebrochen spürten wir sie in der Renaissance der Kesormation. Beschrieben wird sie uns im dritten Artisel des Katechismus:

<sup>1529/30, 1910).</sup> Rubolf Sohm a. a. D. Karl Rieker, Die rechtliche Stellung ber evangeischen Kirche Deutschlands in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 1893. And Rabe, Der Sprung in Luthers Kirchenbegriff, ZhK 1914.

<sup>\*)</sup> Jefu, ber bu bist alleine.

gleichwie er die ganze Chriftenheit auf Erden berufet, sammlet, erleuchtet, heiliget und bei Jesu Christo erhält im rechten einigen Glauben, in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich . . .

Darauf kommt es mir für meinen Glauben und meine Glaubenslehre an, daß ich nicht allein bin mit meinem Glauben, sondern: da sind noch Zwei oder Drei, da sind noch Unzählige neben mir, und unser Glaube verbindet uns, wir gehören zusammen. Das bleibt,

und das drängt ohne Unterlaß zur Erscheinung.

Wir sprachen schon gelegentlich von dem Dualismus, der dem Gedanken der christlichen Kirche und damit dem Sprachgebrauch anhaftet (S. 115). Idee und Empirie, Begriff und Ersahrung. Aber nein, so ist es nicht. Beides ist Wirklichkeit, Ersahrung. Aber was wir so insonderheit Ersahrung und Wirklichkeit nennen, das ist die irdisch=unvollkommene Seite der Sache. Finitum capax infiniti auch hier, ja; aber wir haben den Schatz (das infinitum) in irdenen Gefäßen (finitum). Und nun sehen Viele die Kirche nur von dieser irdisch=ersahrungsmäßigen Seite; Manche kommen überhaupt nicht darüber hinaus; auch Theoretiker nehmen bei ihren Betrachtungen von da ihren Ausgang.

Wenn die Glaubenslehre von der Kirche redet, auch von der Weltkirche, kann sie nur ausgehen vom Geist, von der Geists oder Gotteskirche. Steht man in ihr mit Fuß und Blick, so wird man in ihr ganz unaushaltsam hinausgetragen in die Weite der Welt. Ihre Ausdehnungss und Durchdringungskraft macht von selber, daß wir nicht (mit falschem Enthusiasmus) hangen bleiben in weltslüchstiger Mystik und frommer Selbstsucht, sondern überall "Kirchen" mit aufrichten oder in den vorhandenen mit leben und wirken.

Bei diesem Prozeß, dem wir uns nicht entziehen können — also während die Gotteskirche Weltkirche wird — begegnen wir als Glieder der Gotteskirche Gesahren, die überwunden werden müssen. Und wir können sie nicht überwinden, wenn nicht derselbe heilige Geist, der uns in die Gotteskirche hereingeholt hat, uns auch in der Gotteskirche "erhält im rechten einigen Glauben", oder, was das Nämliche ist, wenn nicht derselbe heilige Geist, der uns in die Weltkirche hinausgesührt hat, nun auch dafür sorgt, daß dieser Weltkirche aller Verweltlichung zum Trotz der göttliche, ewige geistige Kern erhalten bleibt.

Wo nun Religion und Moral, Glaube und Ethos, wie das heute von manchen Theologen geschieht, auseinandergerissen werden, braucht man in der Glaubenslehre von der äußerlich verfaßten, dem Geschichtsverlauf anheimgegebenen Kirche in ihrer Mannigsaltigkeit überhaupt nicht zu reden. Wir stehen grundsätzlich anders. Zwar

ist der Mitchrist, mit dem wir in der Gotteskirche zusammen sind, keineswegs immer gerade der Nächste, mit dem uns unsre Belt=kirche zusammenführt. Aber in beiden Fällen müssen wir aus unsrer Isolierung und Individualisierung heraus. Die dort — im Schoße der Gotteskirche — entwickelte Bruderliebe knüpst automatisch zu-nächst als Nächstenliebe Bande, die, wills Gott, sich zu neuer Bruder-liebe auswachsen. Die Beltkirche, die ja Produkt der Gotteskirche ist, bleibt in deren Dien st. Und sie bewährt sich, wills Gott, zu einem wirksamen Werkzeuge der Gotteskirche an der Welt.

Die Weltkirche kann natürlich auch eine Satanskirche, eine Kirche bes Antichristen sein. Das Weltwerden der Gotteskirche kann sich in malam partem, zum Bösen, vollziehen. Weltkirchen können sich schwer versündigen. Sie können Heimstätten des Aberglaubens, des

Fanatismus, des Leichtsinns, der Heuchelei werden.

Glaubt nicht, daß ich fasele, daß ich dichte, Geht hin und findet mir andre Gestalt: Es ist die ganze Kirchengeschichte Mischmasch von Irrtum und Gewalt.

So Goethe\*). Und Adolf von Harnack, der Kirchenhistoriker, hat bekannt: "Die Last einer langen Geschichte voll von Mißberständnissen, von Formeln, die wie Schwerter starren, von Tränen und Blut lastet auf uns."\*\*) Ja, so war es immer. Aber wenn Israel tötete die Propheten und steinigte, die zu ihm gesandt waren: es blieben doch in dem Bolke Siebentausend, die ihre Knie nicht vor Baal beugten und mit denen Jehova sein Werk weiter treiben konnte: 1. Kge. 19, 18. Köm. 11, 1—5. Ein Rest von Frommen bleibt auch unter gottlosem Volk: Jes. 6, 13. Und darum kann Gott immer wieder neu ansangen zu segnen und seine Verheißungen halten: Jes. 53. Köm. 9—11. Wenn nur Gottes Wort nicht ganz ausgeslöscht ist, muß noch, auch in der verweltlichtsten Weltkirche, Gott Kinder und Reichsgenossen sehnen.

2. Wie haben sich nun unsre Alten zu dem Problem dieses kirch= lichen Dualismus gestellt? Wie stellen wir Heutigen uns dazu? Zuerst unsre Alten.

Sie flüchteten sich religiös, dogmatisch in die unsichtbare Kirche und bauten rechtlich, praktisch ihre orthodoxe Territorialkirche aus.

Wir sahen, daß bei Luther die Vorstellung der unsichtbaren Kirche keine Rolle spielt. Es liegt ihm viel mehr an ihrer Sichtbarkeit,

<sup>\*)</sup> Zahme Xenien VI. Goethe hat noch mehr bergleichen Bosheiten ber Kirche gesagt: siehe ebendort und Theodor Bogel, Goethes Selbstzeugnisse usw. \* 1903 S. 239 ff.

<sup>\*\*) 1903.</sup> Aus Wissenschaft und Leben, Bb. 2 S. 71 (1911).

Spürbarkeit und Wirksamkeit. Aber der römisch-katholischen Kirche gegenüber wird er in der Tat nicht müde zu bestreiten, daß ihre Art Sichtbarkeit von Gott sei. Sie ist ihm, wegen ihres irdisch-politisch-juridischen Charakters und wegen ihres Anspruchs, gerade in diesem ihrem empirischen Bestande die Gotteskirche zu sein, vielmehr Kirche des Antichrists, vom Teusel gestistet. So ist auch unsern Bätern die Kirche stricte dicta — im engeren Sinne — proprie dicta — die eigentliche Kirche — totus coetus vere credentium, die ganze Schar der wahrhaft Gläubigen unter dem Ginen Haupte, Christus. Käumlich geschieden — und zeitlich: die Einen haben bereits den Sieg erlangt (ecclesia triumphans), die Andern stehn noch im Streit (ecclesia militans). Auf diese Kirche gehen die Prädikate des dritten Artikels: heilig, katholisch, apostolisch. Sie ist ewig; sie hat im Wort die untrügliche Wahrheit; wer zu ihr gehört, geht nicht verloren.

Aber in der kirchlichen Prazis interessieren sich unsre Alten doch nun viel mehr für die ecclesia late dicta - Rirche im weiteren Sinne -, für die fichtbare und greifbare Bartikulartirche, ber fie angehörten, für ihre Bekenntnis- und Landeskirche. Schon Melan chthon ist barin folgenschwer vorangegangen. Ihm war die Kirche, für die er sorgte und arbeitete, in erster Linie die ecclesia visibilis, der coetus vocatorum, innerhalb dessen allein sich ein coetus electorum herausbilden kann. Jene also das Prius. Ift diese "Schar von Berufenen" die unerlägliche Borbedingung, ohne beren Erfüllung es eine "Schar von Erwählten" nicht geben fann, fo muß ja das Schwergewicht auf biese Voraussetzung fallen; sie muß und kann von Menschen geschaffen und gepflegt werden. Melanchthon war Schulmeister und Erzieher; die Kirche wird ihm zur Schule, zur Erziehungsanstalt: daß man hier erst die rechte Lehre empfängt, ist die Grundlage zu aller christlichen Rechtschaffenheit und zur ewigen Seligkeit. Die Kirche ist ihm ausdrücklich similis scholastico coetui "einem Schülerkreise ähnlich, in dem die Stimme des Evangeliums unverfälscht ertont, d. i. die Artikel des Glaubens unversehrt und ohne Verftummelungen überliefert werden". \*) "Wenn man von Rirche rebet, muß man an ben Rreis ber Berufenen benten, d. i. an die sichtbare Kirche". \*\*)

<sup>\*)</sup> Ubicumque sonat vox evangelii incorrupta, i. e. ubi articuli fidei integri et sine corruptelis traduntur. Loci von 1543. CR 21, 506.

<sup>\*\*)</sup> Quotiescumque de ecclesia cogitamus, intueamur coetum vocatorum, qui est ecclesia visibilis. Loci von 1545. Als Gelehrter hat Melanchthon bafür bie Begründung, daß vermöge der Sprachgewohnheit der Spnetboche Aussagen, die eigentlich von der ecclesia credentium gelten, auf die ecclesia vocatorum übertragen werden können, weil jene in dieser enthalten ist. CR 21, 825.

Unste orthodogen Bäter erster Generation waren seine Schüler. Sie hatten von ihm begriffen, daß auf die reine Lehre alles anstomme, und übernahmen von ihm die seelsorgerischspädagogische Aufgabe, diese reine Lehre in ihrer Landeskirche zu pslegen, als heisligte Pflicht. Sie konnten sich dafür schon auf Artikel 7 der Augsburgischen Konfession berusen, sobald nämlich dort das recte docetur mehr betont wird als das evangelium, und das recte administrantur mehr als die sacramenta. \*) Das "Wort Gottes" wird zur "reinen Lehre", der Glaube an das Evangelium zum Gehorsam gegen das Dogma. Indem das orthodoge Dogma in der Landeskirche gepredigt und gepflegt wird, tut die Landeskirche der Gotteskirche den größten Dienst. Es sührte ein ganz gerader Weg vom Erlernen des Katechismus in das Himmelreich. Durch die Gleichsehung von Evangelium und rechtskräftigem Dogma, durch den Doktrinarismus wird hier der Dualismus im Kirchengedanken überwunden.

Wer leistet die Garantie für die reine Lehre in der Landeskirche? Die Obrigkeit. Zwar bilden in erster Linie die ecclesia repraesentativa die Theologen, die Pfarrer, die "Geistlichen", ob sie nun einzeln oder in seierlichen Konzilien ihres Amtes walten. Sie die den den Lehrstand, den im engen Sinne kirchlichen Stand: status ecclesiasticus. Eine Mitwirkung dei Entscheidungen steht aber auch den Vertretern der andern beiden Stände, des status politicus und des status oeconomicus zu. Das müssen Leien sein, die in der heisligen Schrift wohl zu Hause, fromm, die Wahrheit und den Frieden liebende Männer sind und Erwählte der Gemeinden. \*\*) Berusung einer solchen Kirchenversammlung ist Sache der Obrigkeit, des status politicus orthodoxus: ihr wird durch dieses Prädikat ausdrücklich zugebilligt, daß sie das Kecht der reinen Lehre von Umts wegen zu wahren als letzte Instanz (!) berusen ist. Cuius regio eius re-

\*) Bgl. ben interessanten Streit zwischen A. Ritschl und Frant über Conf. Aug. art 7 in ben Jahren 1876 - 78: siebe Ritschl, Gesammelte Aufjätze

Bb. 1 (1893) S. 175 ff.

<sup>\*\*)</sup> Laici, literarum sacrarum periti, pii, veritatis et pacis amantes, (ab?) ecclesiis delegati. So bei Lutharbt § 67 (4 S. 251) ohne Ortsangabe. Baier (1726) p. 773: Ecclesiam repræsentat suo modo (1) ministerium ecclesiasticum, itemque (2) concilia seu congregationes sacrae hominum in doctrina sacra eruditorum (bazu bie Anmerfung: non solum clericorum, seu ecclesiastica dignitate ac titulo splendidiore pollentium — licet illi, si habiles sint, haud dubie imprimis admitti debeant — verum præterea etiam aliorum, quos ,laicos' vocant, modo rerum sacrarum periti, solertes, pii ac pacis amantes sint), auctoritate publica convocatorum (bazu bie Anmerstung: eorum videlicet ad quos pertinet iurisdictio ecclesiastica externa, quae ubi Magistratus christianus est, eidem quoque competit). Dentidumten § 81.

ligio "Wes das Land ist, der hat über die Religion des Landes zu bestimmen." Das hat nicht gehindert, daß charaktervolle Theoslogen von Gewissens wegen der Obrigkeit Widerstand geleistet haben — solches ist sogar reichlich geschehen — aber für den Alltag und für den Durchschnitt war summus episcopus, "oberster Bischos" der protestantischen Staatskirche der Fürst (oder der Magistrat) und die Geltung des Dogmas ihm anheimgestellt. Das Dogma hat eben von Konstantin und Theodosius her die Neigung, sich auf diesem Wege durchzusehen und zu behaupten. Bgl. Bb. 1 S. 3 f.

Wo altkirchliche Sitten und Vorstellungen heute noch herrschen — und das ist weithin auf dem Lande der Fall — stellt sich unser Kirchenvolk die Sache so vor, daß von Rechts wegen die Obrigkeit die Pflicht habe, für Aufrechterhaltung der reinen Lehre, d. i. der wahren Kirche zu sorgen, über etwaigen Widerstand von Theologen und Synoden hinweg. Das ist alte Untertanen-Erziehung. \*)

3. Wie aber stehen sonst wir Heutigen zu diesem Dualismus? Denn keine Gemeindeorthodoxie und keine Parteiorthodoxie hat heute die innere und äußere Macht, die evangelischen Landeskirchen auf jenen Standpunkt zurückzuschrauben. Dafür sorgt schon die nicht genug zu schähende Tatsache, daß dis in unsre engste lutherische Bekenntnisschrift hinein die Bibel als über dem Dogma gültige Autorität anerkannt ist. Einmal sind Bibel und Dogma inhaltlich nicht mehr einsach zur Deckung zu bringen. Das vermochte früher Naivität oder Gewalt; beides gelingt nicht mehr, oder doch nur vorübergehend. Sondern: die Bibel an ihrem Teil ist kein Rechtsbuch. Das fühlt heut ein Jedes\*\*). So hebt die Anrusung der Bibel das Recht auf. Die in der Weltkirche gehandhabte Bibel öffnet immer wieder die Tür zur Gotteskirche. Die Bibel ist die Bürgin unser kirchlichen Freiheit.

Wenn es nun unmöglich geworden ist, die Gotteskirche in der Weltkirche aufzulösen, indem man an seine Weltkirche um ihrer rechtlich garantierten Lehre willen als an seine Gotteskirche glaubt — wenn das eine unmögliche Beise geworden ist, über den Dualismus hinwegzukommen: so bleibt noch der umgekehrte Aus-weg zu diesem Ziele: man schaltet die Weltkirche grundsätlich aus und unternimmt es — in der Welt, aber nicht von der Welt — nur der Gotteskirche zu leben. Die alte montanistische, donatistische, spiritualistische, baptistische Leidenschaft. "Gemeinschaften",

<sup>\*)</sup> Gegen ben Begriff "reine Lehre" ift bamit nichts gesagt; wgl. Rabe, Reine Lehre, eine Forberung bes Glaubens und nicht bes Rechts, 1900.

<sup>\*\*)</sup> Bei uns in Deutschland. Amerikanischer ober hollandischer "Fundamentalis= mus" bringt Underes fertig.

d. i. engere Kreise ber verschiedensten Art innerhalb der Weltkirchen, und "Sekten", d. i. Kreise, die sich ausdrücklich von der Weltkirche abgesondert haben, weil deren Zusammenhang mit der Welt, ihre Mischung mit allerlei Volk, ihre ganze Konstitution ihrem frommen Anspruch an "Kirche" zuwider ist, versuchen immer auss neue die wahren Christen zu sammeln und eine schlechthin sichtbare Gemeinde der Heiligen aufzurichten. Luther begehrte das in Konssequenz seines spiritualistischen Kirchengedankens auch (s. oben S. 123), aber, sagt er — und das ist der oben verschwiegene Schluß jenes Zitats:

Aber ich kann und mag noch nicht eine solche Gemeine Bersammlung ordnen oder anrichten. Denn ich habe noch nicht Leute und Personen bazu; so sehe ich auch nicht Viele, die dazu dringen. Kommt's aber, daß ich's tun muß und dazu gedrungen werde, daß ich's aus gutem Gewissen nicht lassen kann, so will ich das Meine gerne dazu

tun und das Beste, so ich vermag, helfen \*).

Er hat die Personen nicht dazu. Aber er wehrt nicht grundsätz= lich. Im Gegenteil. So mag man's versuchen. Immer wieder. Rein Scheitern beweist gegen die Sache. Sollte es im Geiftlichen nicht vielleicht auch gehen wie in den technischen Künsten, daß der Weg zum Biele burch ungählige Experimente und lange Enttäuschungen führt? Sind nicht sehr respektable Gebilde dieser Tendenz zu ver= banken? Und wenn vermöge eines gemiffen foziologischen Gesetzes die Glut des ersten Eifers bei dem folgenden Geschlecht erkaltet: ist deswegen jene erste Glut und was sie schaffend hinterläßt, wertlos? So tarieren wir gang positiv die Anstrengungen solcher, Die mit Ernst Chriften sein wollen, aus dem unbefriedigenden mixtum compositum der Weltkirche zu klarer, reiner Frömmigkeit, heiligem Busammenleben, zu "entschiedenem Chriftentum" zu kommen. Wo sich das kirchliche Wesen länger schon von dem zweiselhaften Dienst obrigkeitlichen Zwangs befreit hatte, da sind in den letten brei Jahrhunderten derlei Bestrebungen in Menge mächtig geworden und haben gar mannigfache Gestalt angenommen. So lange sie jung und klein blieben, kamen sie ihrem Ideal wohl nahe: wenn fie Dauer und Größe gewannen, naherten fie fich in ihrem Bestand und Wesen wieder den Landes- und Bolkskirchen, von denen sie sich ja eben unterscheiben wollten. Es ist bisher noch keiner firchlichen Sonderbildung, mag sie in sich noch so wertvoll sein, gelungen, die Gotteskirche rein herzustellen. Wie sollte es! wo bas nicht einmal dem Berrn Chriftus und seinen Aposteln gelungen ift, obwohl sie selber Gottesfirche waren — vielmehr, was sie hinter= lassen haben, eben Weltkirche geworden ist.

<sup>\*)</sup> WA 19, 75. EA 22, 231. BA 3, 297. BrA 7, 168f.

Nein, so will der heilige Geist die Gotteskirche nicht. Er will sie nicht als Separation und Organisation. Er will, daß in mancherlei Gestalt die Eine wahre allgemeine Kirche lebe und als Ziel eingesenkt in die Herzen die ganze Bewegung zu diesem Ziel treibe. Und das kann nun der schlichte Glaube ebenso sassen, wie jede fromme Weisheit es anerkennen wird, daß die Gotteskirche als Ziel und Maßstad die Weltkirchen auf ihrem weltzgeschichtlichen Gange geleiten muß, damit der Wille Gottes geschehe aus Erden wie in den Himmeln. Und so, als Ziel (sinis), als der Weltkirche einerschaffene Bestimmung, ist und bleibt Gotteskirche das Prius.

Rurz, der Dualismus bleibt. Er bleibt als heilsame, erzieherische und verheißungsvolle Spannung. Und in dieser Hinsicht ist für uns der Bestand unsrer Volkskirche gerechtsertigt, wie wir sie

heute in Deutschland (und anderwärts) haben.

Die Staats=, Obrigkeits=, Fürstenkirche ist durch die deutsche Revolution erledigt. Überall find den Landesfirchen Berfassungen gegeben, die zwar es an mancherlei wichtigen Beziehungen zu den staatlichen Gewalten nicht fehlen lassen, aber die Pflege des eigent= lich religiösen und firchlichen Lebens ben Gemeinden und Gemeinde= verbänden freigeben. Was ist dadurch für das Verhältnis von Welt= und Gottesfirche verändert? Insofern grundsätlich gar nichts, als Die Gottestirche unter allen Zuftanden lebt und gedeiht. Bielleicht am herrlichsten unter Kreuz und Verfolgung (f. Luther oben S. 122). Aber die gewonnene Freiheit, daß das Kirchenvolk als folches seine Einrichtung in der Welt selber bestimmen kann, muß wie alles geschichtliche Erleben — als nicht von ohngefähr — dazu dienen, daß die Weltkirche daraus Anlag nimmt, ihr Verhältnis zur Gotteskirche mit gangem Ernst zu revidieren und sich in neuem Gehorsam ihr unterzuordnen. Was will Gott in Diefer Stunde von seinen Chriften? Das ist die Frage. Wohin will ber beilige Geift mit uns?

Sicher ist, daß wir vor allem "Kirche" sein, bleiben und werden sollen. Wir sinds ja noch nicht. Wir sind Einzelne. Solipsisten. Gesfäße frommer Selbstsucht. Und zwar, was das Schlimmste ist, nicht am wenigsten infolge unsrer "kirchlichen" Erziehung. "Nur selig."

"Gott und die Geele".

Wo wir boch Gott gar nicht haben können ohne den Nächsten. Und Christus nicht ohne den Zweiten und Dritten. Und den heiligen Geist nicht ohne seine Christenheit. So daß also dies die Grundserkenntnis, mit der wir uns angesichts der "Zeitwende" erfüllen müssen, ist: wir sollen sein, bleiben und endlich werden ekklessa (d. i. auf griechisch "Volksversammlung"), communio (d. i. auf lateis

nisch "Gemeinschaft"). Und sollen es glauben, daß dies das Ziel ist, auf das der heilige Geist die einzelnen Christen und die vielen Kirchen hin "treibt", und daß er ganz und gar nichts von uns wissen will, wenn wir in diesem seinem Werke nicht wesen und

wurzeln \*).

Dabei sollen Wort und Sakrament uns die starken Silfen sein. Die Abendmahlsseier selber in principio nichts Anders als communio. Alles, was sonst für diese Sakrament in Betracht kommt, hängt davon ab, daß wir dies begreisen und üben. Reine "zusammengelegte Privatkommunion" von Leuten, die sich nichts anzehn. Die Tauffeier, jest mit der Kindertause erst recht, nichts Andres als communio. Grundlegend der Gedanke: Ausnahme in die Gemeinde, die Gott hat, die Christum hat, die den Geist hat. Warum soll man diesen himmlischen Staatsbürgerschein dem Kindelein nicht in die Wiege legen? Aber unter welcher Voraussezung? Daß dies unbehilsliche Menschenkind nun auch geborgen ist im Schoße der Mutter Kirche. Keine Zeremonie, die damit erledigt ist, sondern Initiationsaft, ein Weiheaft, mit dem etwas anhebt, nämzlich Fürsorge von Brüdern und Schwestern die in den Tod. . . .

Und das Wort. Ganz gewiß "dir und mir" gepredigt. Aber nicht und niemals dir allein und mir allein. "Kirche des Worts" rühmt sich unsre evangelische Kirche von den Lätern her und denkt dabei nur an das Wort, nicht an die Kirche. Es ist aber einsach nicht wahr, daß Gott sein Wort nur zu dem Einzelnen

redet, er redet zu den Massen, er redet zu Allen.

Die Volkskirche bleibt unter allen Umständen eine begrenzte unvollkommene Einrichtung. Hat sie aber die Richtung auf die ewige Gottesstadt, so mag sie wohl ein Werk sein, das den Meister lobt. Ihr Meister ist der heilige Geist, das göttliche Pneuma, das weht in beiden Kirchen, und das überwindet die Spannung zwischen beiden und macht aus beiden Eine — wie Parallelen sich in der Unendlichkeit schneiden \*\*).

4. In unfren evangelischen Gemeinden ist wenig kirchliches Bewußtsein. Vielleicht wird das jetzt besser. Aber es ist alter Schaden. Singt die Gemeinde auch von der Kirche? Wo sie doch gerade

<sup>\*)</sup> Christian unity must be visibly. Spiritual unity alone is not effective... Unity must be spiritual... But if it be truly spiritual, it will manifest itself visibly. — Suggestions for the Octave of prayer for christian unity, May 24—31, 1925. Faith and Order

unity, May 24—31, 1925. Faith and Order.

\*\*) Der Schriften, die in dem letzten Jahrzehnt zur Kirchenfrage geschrieben sind, ist Legion. Ich begnüge mich zur Ergänzung des Obigen auf Eine hinzuweisen, die mit edlem Pathos sich hineinstellt in die neue Zeit: Hermann Schafft, Vom Kampf gegen die Kirche sur kirche. 1925.

biesen Dienst sich gegenseitig tun müßte in Befolgung des Worts: "Lehret und vermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen

und geiftlichen Liedern" Rol. 3, 16.

Vielleicht ift das Lied, in dem der fromme Protestantismus weithin am lebendigsten Kirche empfindet, bekennt, will: "Ein feste Burg ist unser Gott". Ursprünglich ein antipäpstliches Truglied, ist es weit darüber hinausgewachsen\*). Solche Truglieder gibt es mehr, die wir ja meist nicht mehr singen, aber diese und jene Strophe daraus mag wohl ihres Widerhalls nicht entbehren:

Die Sach und Ghr, Herr Jesu Christ, nicht unser, sondern dein ja ist; darum so steh du denen bei, die sich auf dich verlassen frei \*\*).

Auch "Gustav Abolfs Feldlied" \*\*\*) hat sich trot seltener Melodie ein= gebürgert. Un Tersteegens († 1769) "Jesu, der du bist alleine" gedachten wir schon. Zing endorfs († 1760) "Gerz und Berg vereint zusammen", das ganze Lied, wird es immer wieder unsern Bersamm= lungen antun: es ist fast das einzige, wirklich populäre Lied, in dem der echte neutestamentliche Kirchengedanke siegreich zum Durch= bruch kommt. Rarl Heinrich von Bogatty's († 1774) "Wach auf, du Geift der erften Zeugen" muß man boch in Ginem Atem damit nennen. Überhaupt dann die Missionslieder! Und das Gustav-Adolf=Vereinslied "Wachet auf, erhebt die Blicke!" von Karl Rudolf Sagenbach († 1874). Aber nirgends tritt uns eben doch "die Kirche" so mächtig und groß entgegen, wie in den wundervollen Bsalmen der Hugenotten-Enkelin Gertrud Freiin von le Fort: Hymnen an die Kirche (1924). Die kann man nun freilich nicht singen; einmal um ihrer Form willen, und zweitens - weil sie von der katholischen Kirche eingegeben sind.

Die katholische Kirche ist uns anscheinend als Kirche weit überlegen. Aber weil sie ihren empirischen Bestand mit der Gottesstirche identifiziert, Recht und Verfassung zum vornehmsten Gnadenmittel macht, ist sie im streng dogmatischen Sinn "Sekte" und gar nicht katholisch. Es ist sachlich berechtigt und für die Wirkung ausssichtsvoll, dem gegenüber den Gedanken der "evangelischen Katho-

in der Gottestirche zu finden.
\*\*) Nikolaus Selnecker († 1592): Ach bleib bei uns, herr Jesu Christ.
\*\*\*) Bon Johann Michael Altenburg († 1640): Bergage nicht, du

Bäuflein tlein.

<sup>\*)</sup> Ich erinnere mich an eine Predigt von Rubolf Kögel († 1896) im Jahre 1883, die anhob: "Unfer deutsches Volt singt nicht mehr. Aber Ein Lied usw." Nun, unser deutsches Volt singt. Und dies Lied "Sin seste Burg ist unser Gott" ist im Kriege neu gesungen worden von unsern Soldaten und wird heute neu gesungen von Christen aller Nationen, die aus allen Kirchen zusammenkommen, sich in der Gottestirche zu finden.

lizität" aufzurichten \*). Schon sind große Unternehmungen am Werke, diesem Gedanken Form und Wucht zu verleihen: Lise and Work (Stockholm 1925), Faith and Order (Lausanne 1927) \*\*). Es liegt nichts im Wege, daß auch Rom in diesen Kreis eintritt, sobald es seinen Anspruch ausgibt, die Gotteskirche zu sein. Inzwischen werden wir Protestanten an der heiligen Einigkeit mit den Orientalen zusammen bauen und mit andern Denominationen, soweit Gott Gnade gibt. Der heilige Geist will nur Gotteskirche. Aber er schafft sie immer neu, in alten, uralten, und in jungen, jüngsten Formen. Pslegen wir die, so wie wir wissen und können, und glauben wir dabei an den heiligen Geist! "Wer am meisten glaubt,

der wird hie am meisten schützen" \*\*\*).

Die Treue gegen die heimische Bartitularfirche, gegen Ronfessions= und Landeskirche, soll darunter nicht leiden. Erstens können wir gar nicht aus unfrer Haut heraus. Konvertiten bestätigen gemeinhin nur diese Regel. Man wechselt die Kirchen, wo man irgend religios lebendig ift, nicht leichter als Bolf und Bater= land, ja schwerer. In eine bestimmte weltlich-irdische Erscheinungs= form ber Gottestirche hineingeboren, hat man darin göttliche Fügung zu erkennen und sich göttlicher Führung weiter anzuvertrauen. Aber bas tann man mit gutem Gewissen nur, wenn man zweitens seine Sonderkirche in ihrer relativen Bedeutung, nach ihrer bienenden Bestimmung begreist. Sie wird uns dann freilich zweiten Ranges ber Einen und allgemeinen Gotteskirche gegenüber. Aber das schadet gar nichts, wenn wir nun in ihr nach dem besondern Charisma suchen, das der heilige Geift ihr in die Wiege gelegt hat. Jede äußere Kirchengemeinschaft hat von Rechts wegen durch ihr geschicht= liches Erbe, durch ihre Verbindung mit einem besonderen Volkstum usw. ihren Eigenwert; ben soll man fassen und geltend machen zu Gunften bes großen Gangen. †) Findet man aber gar teinen folchen Wert, ift bie Sondergemeinschaft gang geistverlaffen - nun dann kann man sich ja in der Tat eine neue Heimat suchen. Terra ubique Domini. ††) Das Reich des Geistes ist größer, es ist überall. Rur daß man dabei ber Liebe nicht entbehre. Denn ohne die läßt sich der Geift nirgends finden.

\*\*\*) Luther, Borna 5. 3. 1522.

†) Es strebe von euch jeder um die Wette

<sup>\*)</sup> Friedrich Heiler, Evangelische Katholizität (1926).

\*\*) René Ballau, Die Einigung ber Kirche vom evangelischen Glauben aus (1925).

Die Kraft bes Steins in seinem Ring an Tag zu legen. . . . ††) "Die Erbe ist überall bes Herrn." Augustin zu Pfalm 24, 1. — Luther, 1518 in Augsburg von Cajetan gefragt, wo er denn bleiben wolle, antwortete: Sub coelo "Unter dem himmel."

## Fünftes Kapitel

# Der heilige Geist als Träger christlichen Gebetslebens

#### § 73. Anbetung und Andacht

1. Der Schritt von der Kirche zum Gebet scheint nicht so einfach. Wenn irgend Etwas, so ist das Gebetsleben für unser Empfinden Sache des isolierten Individuums. Und so scheint der Weg von der Kirche zum Gebet und zurück nur auf dem Umwege über die

fromme Einzelseele möglich.

Natürlich ist auch eine solche Betrachtungsweise statthaft. Aber bas Normale ist es nicht. Bei näherem Besinnen vollzieht sich christ-liches Gebetsleben in der Kirche und gilt dem Gott der Kirche. Es bezieht sich darum auch niemals auf den isolierten Gott, sondern auf den Gott, bei dem der Nächste ist. Der christliche Gottesbegriff, wie wir ihn aufgestellt haben, sindet gerade hier seine tiesste

Bestätigung.

Nach alter Erläuterung, wie sie in allen Kinderschulen widerhallt, ist Gebet das Gespräch des Herzens mit Gott. Etwas ganz Intimes und Zartes also. Das Zarteste, was an Erscheinungssormen der Religion, des Glaudens vorhanden ist. Es kommt gleich hinter dem Glauden. Der Glaud e ist nur saßdar, wo er Bekenntnis wird. Durch Bekenntnis macht er sich bekannt, offenbart er sich. Das unmittelbarste Bekenntnis des Glaudens ist das Gebet. Selbst noch Geheimnis der frommen Person, tritt es schon aus dem Geheimnis heraus in die prosane Wirklichkeit — dem Betenden spürbar, bewwißt, und schon auch seiner Umgebung.

Jedenfalls, wie wir in unstrer christlichen Welt zum Beten kommen, das ist nicht ein reiner Borgang in der isolierten Seele. Das Experiment in Rousseaus "Emile" wird nicht gemacht, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, ein unter uns aufwachsendes Menschenkind so von aller religiösen Berührung durch Andere abzusperren, daß es darauf angewiesen wäre, das Beten zu erfinden, oder daß es uns als Zeuge einer völlig autochthonen Berührung durch Gott gelten könnte. Das Kind, das in der Christenheit auswächst, wird

von einer Gebetswelle getragen, von einer Gebetsatmosphäre genährt. Das gilt von jedem Kinde, das zu beten anfängt. Db heute Menschen unter uns groß werden, die niemals von dieser Gebetsluft angesaßt, niemals zum Beten veranlaßt wurden, ist eine Frage, die uns hier nichts angeht. Wir haben es mit dem zu tun, was in unsrer evangelischen Christenheit ist, lebt und gilt.

Und da ist nun eben das Gebet der Kirche vor und über dem Gebet des Einzelnen. Ob die Kirche an das Kindlein herantitt in Gestalt der Mutter, die dem noch unbewußten und unmünzdigen die Hände faltet, oder beim Tischgebet, in der Schulstunde, im Sonntagsgottesdienst die schon hellhöriger gewordene Seele die ersten Töne des Gebets vernimmt, immer zeugt Gebet Gebet.

So streckt der in der Gemeinschaft lebendige heilige Geist seine Arme nach der einzelnen Seele aus, ob wohl auch sie beten wolle.

Was aber nun das Beten sei, ist nicht leicht zu sagen. Sewiß handelt es sich dabei um einen Austausch mit Gott, um ein "Gespräch" mit Gott. Aber die Weise, wie das in Menschen lebt, wie sich das zwischen ihm und Gott gestaltet, ist so unermeßlich verschieden, daß jeder Versuch einer knappen Beschreibung versagt. Der Reiz einer Phänomenologie des Gebets, wie sie uns Friedrich Heiler gegeben hat, ist ja überaus groß. Und bewundernswert die Wissenschaft, die in die Überfülle der Gesichte Zucht und Ordnung bringt\*). Aber hier handelt es sich nicht um die alle Vors

<sup>\*)</sup> Das Gebet. Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Unterfuchung. 1918 1921. Dort beißt es 'S. 487 f.: "In einer erstaunlichen Mannig= faltigkeit von Formen erscheint bas Gebet in ber Geschichte ber Religion: als stille Sammlung einer frommen Einzelfeele und als feierliche Liturgie einer großen Bemeinde, als originare Schöpfung eines religiofen Genius und als Nachahmung eines einfältigen Durchschnittsfrommen; als fpontaner Ausbrud quellenber religiojer Erlebniffe und als mechanisches Regitieren einer unverstandenen Formel; als Bonne und Entzüden bes Herzens und als peinliche Erfüllung bes Gefetes; als unwill= fürliche Entladung eines übermächtigen Affektes und als willentliche Konzentration auf einen religiöfen Gegenstand; als lautes Rufen und Schreien und als stille, schweigende Versunkenheit; als kunstvolles Gedicht und als stammelnde Rebe; als Flug bes Beiftes zum bochften Lichte und als Rlage ber tiefen Not bes Herzens; als jubelnder Dant und entzückter Lobpreis und als bemütige Bitte um Bergebung und Erbarmen; als findliches Fleben und Leben, Gesundheit und Glück und als ernstes Berlangen nach Kraft jum sittlichen Rampse; als schlichte Bitte um das tägliche Brot und als verzehrende Sehnsucht nach Gott selber; als selbst= füchtiges Begehren und Wünschen und als selbstlose Sorge für ben Bruter; als wilber Fluch und Racheburst und als heroische Fürbitte für ben eigenen Feind und Beiniger; als stürmisches Pochen und Forbern und als frohe Entsagung und heiliger Gleichmut; als ein Gott-umstimmenwollen im Ginne ber eigenen fleinen Bünsche und als selbstvergessenes Schauen und Sichhingeben an das höchste Gut: als scheues Flehen bes Sunders zum strengen Richter und als traute Rebe bes Rindes zum gütigen Bater; als schmeichlerischer, höfischer Phrasenschwall vor bem

kommnisse umfassende Bewältigung der gemein menschlichen Tatsache, sondern um Konzentration auf die Hauptsache. Was ist evangelisches Gebet? Wie betet der Christ? Wo ist im Beten heiliger Geist?

Man könnte ja sagen: Überall, wo gebetet wird, ist heiliger Geist. Gerade der Forscher, der der Religion in allen ihren Erscheinungsformen liebevoll nachgeht, wird geneigt sein, sich von dieser Überzeugung, diesem Eindruck tragen zu lassen\*). Und ich möchte nicht sagen, daß das falsch sei. Aber es gibt und muß geben auch eine andere Aufsassung der Tatsache, die da unterscheidet.

Vielleicht hört der gütige Gott aus allem Beten eine ihm zugewandte Menschenstimme heraus. Vielleicht kann auch nicht das äußerlichste und törichtste Gebet gesprochen oder gedacht werden — ohne durch den heiligen Geist. Aber gibt es nicht auch frevelnde, wahnwizige, gottlose Gebete? Als Glaubenslehrer müssen wir unterscheiden.

Vielleicht ist das meiste Beten nichts als grober Unsug. Es wäre anmaßend, verwegen, so zu reden, wenn nicht unser Herr Jesus das auch gesagt hätte — Matth. 6, 5 ff. Er übt dort strenges Gericht an dem Beten der Heiden: seine Jünger sollen nicht beten wie die; die "plappern" und meinen, sie würden erhöret, wenn sie viel Worte machen. Und er übt ebenso strenges Gericht an dem Beten der eifrigsten Israeliten, der Pharisäer: sie "heucheln", denn sie richten es bei ihrem Gebet so ein, daß sie von den Leuten gesehen werden.

Aber er kennt auch noch anderes falsches Beten, das selber unter seinen Jüngern vorkommt: sie rusen den himmlischen Vater an (um Vergebung ihrer Sünden) und versäumen, zuvor denen zu vergeben, gegen die sie etwas haben, vergessen, daß außer ihnen und Gott noch ein Dritter vorhanden ist, der Nächste, und daß der und bedingt in das Gespräch mit hineingehört, sonst kann sich Gott nicht darauf einlassen. Mark. 11, 25 f. Auch ein lässiges Gebet gibt es, ein Gebet, das nicht wachsam und wacker ist. Mark. 13, 33. Luk. 18, 1. 21, 36.

unnahbaren König und als freie Aussprache gegenüber dem sorgenden Freunde; als demütige Bitte des Knechtes zum mächtigen Herrn und als trunkenes Liebes-

gespräch ber Braut mit bem himmlischen Brautigam."

<sup>\*) &</sup>quot;Religion ift überall, wo übermenschliche ... Mächte eine Einwirkung auf bas Gemüt von Menschen haben.... Darum ift, weil die Religion dies ift, auch die Theologie überall auf der Erde zu Hause, auf die leisen Gebete der Herzen lauschend und auf das Besserwerden (!) berer merkend, die so beten, weil sie daraus schließt, daß Gott an dieser Stelle gegenwärtig gewesen ist." Paul de Lagarde († 1891): Deutsche Schriften (1878) 1924, S. 795.

Innerhalb der Christenheit ist das Gebet von Niemandem härter kritisiert worden als von Immanuel Kant. Man wird sich wahrslich nicht jeden Sat und Ausdruck aneignen können; aber sein heftiger Widerspruch gegen den "Hosdienst", die "Gunstbewerbung", den Eigennut im Gebet ist so luftreinigend, daß sich der betende Christ und die vom Beten handelnde Theologie ihn immer vor

Augen halten follten\*).

Indem uns aber diese Kritik beschäftigt, merken wir, daß sie sich vornehmlich (wenn gleich nicht allein) auf das Bittgebet richtet, das seinen Sinn darin hat, daß es Etwas von Gott erlangen möchte. Kein Zweifel, daß dieses auch im Alten und Neuen Tefta= ment die größte Rolle spielt. Aber doch beobachten wir vom Alten zum Neuen ein gewiffes Zurücktreten bes Bittverlangens, zumal fofern fich Dieses auf äußere irdische Güter richtet, zu Gunsten einer innerlichen, geistigen Haltung. Wo heute, auch gerade unter Laien, über bas Gebet diskutiert wird, steht meist noch die Frage nach der Er= hörung und Erhörbarkeit der Gebets wünsche im Bordergrund. Auch von der Kanzel wird andauernd mächtig in die Gemeinde hinabgerufen: Betet! - wie oft bildet das den rhetorischen Schluß einer Predigt - und die Gemeinde verfteht das dann und foll es wohl auch verstehen als ein Allheilmittel, das aus jeder Not befreit. Es beweist ja nichts, dient aber doch zur Illustration, wenn ich aus meiner religiösen Entwicklung berichte, daß es für mich als Chriften und Theologen eine wahre Erlösung war, als ich in der Schule Albrecht Ritschls zum ersten Mal vernahm, das Primare und Besentliche im Gebete bes Chriften fei bas Dankgebet.

Und wir wollen denn so versahren, daß wir die ganze Bittund Erhörungsfrage als zweiter Ordnung auch an zweiter Stelle besprechen, zunächst aber den ganz problemlosen, jeder Stepsis entrückten Umkreis eines christlichen Gebetslebens umschreiben, der in

ben Titeln Unbetung und Undacht befaßt ift.

Die Dogmatik unsrer Alten kann uns bei dem ganzen Kapitel vom Gebet merkwürdigerweise nicht Führerin sein. Denn sie handelt nicht vom Gebet! Weder bei Gerhard, noch bei Baier, noch bei Schmid ober Luthardt gibt es ein Kapitel vom Gebet, ja nicht einmal eine Stelle dafür im Register. Und dabei lehrt man den Glauben an den heiligen Geist!\*\*).

\*\*) Anders Flacius und neuere Dogmatifer. So Schleier macher (§ 162 f. ber ersten, § 146 f. ber zweiten Auflage). Aber ibm ift bas Gebet spezifisch Bitt=

<sup>\*)</sup> Kant, Die Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Vernunft, 1793, S. 302—308 ber ersten Ausgabe (4. Stück, Allgemeine Anmerkung). Bgl. auch S. 61. 118. Kant will an Stelle "einer Religion bes bloßen Kultus und ber Observanzen eine im Geist und in ber Wahrbeit gegründete". S. 116.

2. Vor etwa dreißig Jahren sagte ein hervorragender Vertreter der "Apostolischen Gemeinde" zu mir: "Was Ihrer Kirche sehlt, ist die Andetung". Das Wort machte einen tiesen Eindruck auf mich; ich weiß heute noch genau die Stelle, wo er mir das sagte. Der Mann hatte recht; und doch hat auch unsre evangelische Kirche Anbetung, sonst wäre sie keine Kirche.

Die Kirche, die Geistkirche, die Gotteskirche, die Kirche des Enthusiasmus, die Gemeinde der Heiligen hat, wie wir wissen, den Trieb und Drang, die Aufgabe, die Sendung, in der Menschenwelt Gestalt zu gewinnen, Weltkirche zu werden. Ihr erster, wichtigster, mächtigster Schritt dazu ist das Gebet. Und zwar zuwörderst als

Unbetung.

Unser Wort "anbeten" verbeutscht das griechische proskynein, das etwa seckzigmal im Neuen Testament vorkommt. Die Griechen haben sich das Wort aus dem Persischen geholt, d. h. den persischen Brauch orientalischer Königsverehrung damit ausgedrückt, das Sichnieder-wersen und Ausstrecken der geküßten (kynein heißt "küssen") Hand, die Huldigung stlavischer Abhängigkeit. Eine Huldigung, wie sie sür den Freien nicht Menschen, sondern Gott (oder Göttern) allein gebührt. Gott gegenüber aber drückt sie die völlige Unterwersung unter seine Macht, Weisheit und Güte aus, die Ehrsurcht vor dem Numinosen und Faszinosen. Es ist so recht eigentlich der Ausdrucksür das natürliche, kreatürliche Grundverhältnis des Menschen zu Gott, sür seine schlechthinige Abhängigkeit von dem höchsten Wesen, in dessen hand die schwarzen und heitern Lose seines Schicksfals liegen.

Verfolgt man den Sinn des Wortes im Neuen Testament, so muß jedem schlichten Leser auffallen, wie ganz das Furchtbare, Grauenhaste, schwer zu Ertragende im Bewußtsein dieser Abhängigsteit zurücktritt vor dem Ungeheuren der Gnadenannahme. Gewiß sind Sprücke wie Hebr. 10, 31. Jak. 4, 12. Matth. 10, 28, dieser sogar im Munde Fesu, vorhanden (von der neuesten Theologie mit dem ganzen Gerichtsgedanken lebhast hervorgehoben), aber — worauses hier ankommt — den Begriff und die Weise der Anbetung füllen sie den Christen der Urzeit nicht aus. Da wirkt vielmehr die Prärogative und Initiative der Gottheit "ganz anders", nämlich als zuvorkommende Gnade, als ewige Güte und Wohltat und zwingt

gebet, auf die Zukunft gerichtet, daher die Lehre von der Erhörung im Vordersgrund. Ritschafts starke Aussikrungen dagegen im "Unterricht" § 78—81, "Rechtsertigung und Bersöhnung" 3, § 66. Welchen Sindruck Ritsch damit einst auf mich gemacht hat, habe ich oben gesagt. Bei meiner obigen Darstellung din ich aber nicht von ihm abhängig, sondern ich habe mich erst nachträglich wieder seiner erlnnert und dankbar an seinen Worten erquickt.

die Gläubigen in die Lage ewiger Dankbarkeit für unbegreifliches Erbarmen \*).

Die Urgemeinbe, wenn sie zusammenkam hin und her in den Häusern, sand den Außdruck des gemeinsamen inneren Lebens in Psalmen und Lobgesängen, geistlichen lieblichen Liedern, die sie einsander zusangen — ein laut werdendes Singen und Spielen der Herzen. Eph. 5, 19. Rol. 3, 16. Was man da sang, waren selbstwerständlich alttestamentliche Psalmen, aber auch neue, neutestamentliche, wie sie uns Luk. 1, 46—55; 68—79; Offend. 5, 9. 10; 15, 3. 4 noch ausbewahrt sind, Lieder Gott und dem Lamm. Auch die Dopologien (Köm. 16, 25—27) geben uns einen Begriff davon.

Moment und Stätte solcher Lobgebete war vornehmlich die Abendmahlsfeier: eucharistia, d. i. "Danksagung" wurde ja geradezu der Name für diese Feier. Da dankten sie zuerst für den Kelch, dann für das Brot:

Bir danken Dir, unser Bater, für den heiligen Weinstod Davids,

Deines Knechts . .

Wir danken Dir, unser Vater, für das Leben und die Erkenntnis, die Du uns kundgetan hast durch Jesus, Deinen Anecht. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Wie dies Brot zerstreut war auf den Bergen und zusammensebracht Eins wurde, so laß auch Deine Kirche von den Enden der Erde in Dein Reich gebracht werden. Denn Dein ist die Herrlichkeit und die Kraft durch Jesus in Ewigkeit . . . \*\*).

Daß Danken und Loben, auch die Ermahnung dazu, im Neuen Testament seine reichliche Stätte hat, weiß jeder Bibelleser. Hebr. 13, 15. Phil. 4, 6. 1. Kor. 14, 15 \*\*\*). Jak. 5, 13. Und es ist manche Stelle nur Ausdruck bessen, auch wo die Worte "Loben" und "Danken" nicht vorkommen.

Aus diesen Zusammenkünften der lobenden und dankenden Christen ist der christliche Kultus erwachsen. In reichen, überreichen Formen stellt ihn uns die orientalische und die römisch-katholische Kirche dar †).

Auch die evangelische Gemeinde kann das Loben und Danken. Unfre Choräle wetteisern als ein Schatz eigener Art mit den kultischen Reichtümern der andern Kirchen. Und wo singt unser Kirchensvolk freudiger, mächtiger mit, als wenn angestimmt wird:

<sup>\*)</sup> Das "Gott die Ehre geben" im streng calvinischen Sinne, als wäre Gott bei allem, was er tut, auf seine Sbre bedacht und dristliche Frömmigkeit nichts als die Anerkennung dieses Sachverhalts, ist nicht neutesiamentlich.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die Lehre ber zwölf Apostel", zwischen 90 und 150 n. Chr., Kap 9. Das Wort eucharistia, im N. T. mehrmals in ber Bebeutung "Dant", begegnet in bieser Schrift zum ersten Mal als Name bes Abendmahls.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Pfalmen" — im Bebräifchen tehillim, b. i. "Lobgefange".
†) hermann Mulert, Konfessionstunde (1926 f.) §§ 21. 45.

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren \*)

oder:

Nun bantet alle Gott \*\*)

oder — das ist auch ein Lob- und Danklied —: Ein feste Burg ist unser Gott.

Bon manch anderem Liede von annähernd gleicher Beliebtheit zu

schweigen.

Aber ist denn nun diese Bereitschaft, Gott willig für empfangene Wohltat Lob und Dank zu sagen, schon "Anbetung"? Am Erntessest, zum Jahresschluß, am Resormationssest, da mögen diese Klänge am vollsten wirken. Aber durchzieht diese Stimmung und Gesinnung grundlegend jeglichen Gottesdienst, ja das ganze alltägliche Leben

von uns Christen?

Was die Gottes dienste betrifft, so ist der Gedanke, daß wir zur Anbetung zusammenkommen, der evangelischen Sonntagsgemeinde ziemlich fremd. Es ist wohl besser geworden. Aber wenn hier die Sitte bes Rirchgangs, bort ber Bunich, eine Predigt zu hören, Menschen zusammenführt, so ist das noch lange keine Anbetung. Die liturgischen Bestrebungen der Gegenwart haben ihren Saupt= wert darin, daß sie diesen Mangel beseitigen und die Kirchgänger zu einem andern Verständnis ihrer "Sammlung" emporheben wollen. Den Vorteil, daß die katholische Kirche in ihrem Gotteshause Gott selber und auf mancherlei Weise sonst noch das Seilige wohnen hat, können wir ihr nicht neiden noch nachahmen. Aber lernen und begreifen muffen wir, daß wir im Rirchenhause und in der Rirchen= feier eben die Kirche, d. i. die Gemeinde, d. i. die Zwei oder Drei von Matth. 18, 20, ben Bruder oder Nächsten finden warum? Weil wir in ihnen Gott haben, anders, als im Kämmer= lein. Dem muß dann freilich auch die liturgische Bewegung ganz und gar Rechnung tragen. Wenn sie nur der ästhetischen Befrie= digung dient und damit die Seele erst recht isoliert, schadet sie mehr. als fie nütt \*\*\*).

An betung: in unserm deutschen "an beten" liegt ganz vornehmelich das an Gott herankommen, an ihn herantreten. "Im Geist und in der Wahrheit" — so, daß unsre Seele mit ihrer ganzen Innerlichkeit beteiligt ist und wir Gott nehmen, wie er wahrehaftig ist.

<sup>\*)</sup> Joachim Neanber † 1680. \*\*) Martin Rinfart † 1649.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Luthers Bredigt gur Einweißung ber Schloftirche in Torgau. WU 49, 588 ff. EU 17, 239 ff. 20 II, 220 ff. 1544.

Dieses Sich-annähern an Gott ist tein Scherz, teine Bagatelle. Rirchliche Sitte und Gewöhnung, auch wo fie ernste Menschen zur Rirche führt, verleitet dazu, dies Privilegium leicht zu nehmen. Aber das Brivilegium ift da. "Nahet euch zu Gott, so nahet er

sich zu euch" Jak. 4, 8. Anbetung ist das Wesen der in Ehrfurcht vor Gott tretenden Gemeinde. Der heilige Geift, der fie hervorgebracht hat, gibt ihr ben Mut, por Gottes Angesicht zu kommen, und den rechten Sinn, por ihm zu stehen, Wort und Wohltat ihm mit Lob und Preis er= widernd. Anbetung ist so sehr Funktion der Gemeinde, daß das einzelne Glied, auch wenn es sich dann wieder vom "Haufen" trennt und gar ins "Rämmerlein" zurückzieht, in dieser Gott wohl= gefälligen Anbetung nur verharren tann als Glied ber Gemeinbe.

3. Was Anbetung im biblischen und evangelischen Sprachgebrauch bedeutet, wird noch deutlicher, wenn wir das Wort Andacht da= neben stellen. Es kommt im Neuen Testament nicht vor, im Alten nur einmal (Hof. 7, 6 f.). Von "andächtigen Weibern" ift die Rede Apgesch. 13, 50, aber diese Verdeutschung Luthers führt irre. Un= bacht, ein klares deutsches Wort, bezeichnet die feste Richtung unfers Denkens auf Etwas hin, und vornehmlich unfer betrachtendes, finnendes Gedenken an etwas Erhabenes, Heiliges, Göttliches. Das Wort führt uns also gang hinein in die Innenwelt des Frommen. Andacht hat etwas durchaus Subjektives, Anbetung dagegen etwas Objektives. Die anbetende Gemeinde ehrt öffentlich ihren König. beugt und bemütigt fich demonstrativ vor seiner Macht; aber als christliche Gemeinde der Erlösten und Erwählten vor der Macht feiner unaussprechlichen Gnade. Der Zug ihrer Gefinnung und Saltung geht durchaus auf Gott als Objett, auf ein Jenseitiges, Transszendentes, das auf Wunderwegen hereingetreten ist in unser dies= feitiges Dafein. Undacht wendet fich nach innen, fucht und findet da denselben transszendenten Gott als immanent; indem sie ihn denkt, hat sie ihn, und hat ihn auch objektiv nicht, ohne daß sie ihn benkt. Andacht ift bewußte Religion, bewußter Glaube. Mogen dem sich in Gott versenkenden Frommen über der Größe des Gegen= standes schon einmal Gedanken und Sinne vergeben, es bleibt boch gemeinhin das flare Bewußtsein der erfahrenen Wohltat und da= mit bes erfahrenen Wohltaters. Anbetung ohne Andacht mag gur bloßen Form werden; sie ist dann etwas Außerliches, Bertloses. Andacht, wo sie echt ift, wird Anbetung. "Im Geist und in der Wahrheit anbeten", wie "bie wahrhaftigen Anbeter" (hoi alethinoi proskynetai) tun, ist Anbetung mit Anbacht - es fommt darauf alles an, um das Beten rechtschaffen zu machen. Ob man in Ferusalem oder auf dem Berge Garizim anbetet, ist gleichgültig; Ort, Raum, Zeit und Stunde spielen keine Rolle. Es ist der Geist, der heilige Geist, der im Geist, im Menschengeist, den Gottesgebanken entzündet, die Gotteswirklichkeit lebendig werden läßt — und An = dacht in ihm erzeugt. Ist die da, so betet der Gottberührte, Gottesbewußte an in Ferusalem oder auf dem Berge Garizim, oder auch ganz wo anders; wenn es die heiligen Stätten Ferusalem und Garizim nicht mehr geben wird — was liegt daran? Die Hauptsache ist: der geistige Gott will geistigen Gottesdienst. Joh. 4, 21—24.

Es entsteht die Frage, ob nicht doch der Gottesglaube und die Gottesverehrung etwas so Inniges und Innerliches sei, daß sie am besten auf alle direkte Außerung verzichten. Und in der Tat: es gibt Gebet ohne Worte. Zum Glück bestätigt uns das Paulus, indem er gerade vom heiligen Geist als dem Träger des Gebetslebens sagt, daß er uns, wenn wir den rechten Ausdruck im Wort nicht sinden, zu Hilfe kommt "mit unaussprechlichem Seuszen". Es muß nicht gerade nur ein Seuszen sein; genug daß das Unaussprechliche uns bewegt, auf Gott hin, und daß wir ein Gesühl haben, ja eine heilige Gewißheit, Gott wird es schon verstehn, Gott

wird uns verstehn.

Gebet ist Andacht. Das bleibt entscheidend. Nicht die Sprache, die wir dafür finden. So gewiß die Andacht zur Aussprache brangt. Aber das Wortemachen tuts nicht. Wir stammeln und beten. Wir bilden Worte und beten nicht. Die Aussprache dient vor allem dem Busammenhang und Zusammenklang mit den andern Seelen. Wenn in ben prayer-meetings Giner den Andern mit Gebetsworten ablöft, fo ist dabei nicht das Wesentliche, daß Gott hört - er hört auch ohne Worte - sondern daß Giner den Andern hört, und der Effekt, wo es echt und recht ift, eine große beneidenswerte Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft aber gefällt Gott wohl, und an ihr erfüllt sich die Verheißung Matth. 18, 20. Das gilt auch von den Gebets= gemeinschaften: wenn über Länder und Rirchen hin fich Chriften zu gleichzeitigem oder gleichförmigem Gebet vereinigen (fiehe § 73), bann ift nicht das Wichtige daran der Gebetsfturm, durch den Gott fich werfen ober erobern ließe, sondern die ganz reelle, wirkliche und wirksame Gemeinschaft, die damit gepflegt und befestigt wird.

Andacht und Glaube? Andacht ift, daß man sich Zeit nimmt zu glauben, Glaubensgedanken zu haben. Allein, im Kämmerlein, und mit Andern. Das "Kämmerlein" hat an sich keinen Borzug vor der "Gasse": um unsrer Schwachheit willen, unsrer seelischen Ohnmacht willen, die im Getriebe des Alltags stete Andacht (1. Thess. 5, 15) nicht durchzusehen vermag, um der Versuchungen willen, die das öffentliche Gebetsleben mit sich bringt (Matth. 6, 5 f.): darum

ist es nüte und heilsam, sich in die Einsamkeit, die reelle oder die psychische, zurückzuziehen — aber doch nur, um wieder daraus hers vorzukommen, hervorzubrechen zum Kampf gegen alle Widerstände eines heiligen Innens und Gesamtlebens draußen. Das Pneuma ist unsichtbar, aber es wehet, und man spürt sein Wehen, wenn es da ist.

Gebet (Andacht und Anbetung) als bloße Stimmung genügt nicht. Diese Stimmung, die den Christen schlechterdings durch alle Lebenslagen begleitet, ist der Glaube selbst, das Gottvertrauen. Ans dacht und Anbetung sind erste Wirkungen, Ausstrahlungen des Glaus bens ins Leben hinein, Offenbarungen des Glaubens. Und sind die Grundpfeiler, auf denen nun ein reicheres Gebetsleben in Bitte und Kürditte sich aufbauen mag.

Kann man glauben ohne zu beten? Was kann man nicht alles. Glauben ohne zu bitten, d. i. ohne das Bittgebet, ohne das Kultussgebet, ohne die Gebetsssitte zu pflegen, ist gewiß möglich; aber glauben ohne Andacht und Anbetung ist schwer vorstellbar. — ist krank.

## § 74. Fleben und Erhörung

1. Es ist in der Schrift nicht nur vom Anbeten, sondern auch vom Anrufen die Rede. "Wer den Namen des Herrn anrusen wird, soll selig werden" Apgesch. 2, 21 nach Joel 3, 5. Dasselbe Zitat schon bei Paulus Röm. 10, 13. Weit seltener zwar als das Wort "anbeten" begegnet uns dies Wort "anrusen", "für sich anrusen" (epikaleisthai). Aber ob es nun auf Gott sich richtet, wie im Alten Testament, oder auf Fesus Christus, immer bringt es zum Anbeten den Nebensinn hinzu, daß man von dem Angebeteten etwas will, daß man um eines Anliegens willen von ihm gehört sein will.

So tritt auch neben das Beten oder für das Beten ein das Flehen. Luther übersetzt so das Substantiv dessis, von dei "es ist notwendig", das ursprünglich wohl "Bedürsnis" bedeutet, dann "Berlangen" und "Bitte". Den starken Ton, den Luther dem Worte durch die Übertragung "Flehen" gibt, verdient es, wenn es zu dem Wort proseuchs als Verstärkung hinzutritt: Phil. 4, 6 und sonst. proseuchs, zu deutsch auch "Gebet", hängt mit euchs zusammen, d. i. "Wunsch". Ein drittes Wort für das Bittgebet ist astesis, das kommt von dem Zeitwort aitesn "bitten" her, welches auch "forsdern" heißt und könnte also auch bedeuten "Forderung"!

Vom "Bitten" und also vom Bittgebet ist ja nun im Neuen Testament ungemein oft die Rede bis zur Empsehlung des unverschämten Geilens (anaidsa) im Gleichnis Luk. 11, 8. 18, 2f. Und nicht nur folgt auf die Rede vom Bittgebet immer wieder die

Verheißung der Erhörung, sondern Jesus lehrt auch selber die Jünger ein Bittgebet. — Offengestanden, ich bin gegen die vielen Erhörungssprüche in Jesu Munde ein wenig steptisch. Dergleichen ging den Menschen immer besonders ein, auch den ersten Christen. Ich zweisle nicht, daß Jesus solche Verheißungsworte gesagt hat, wohl aber, ob so unbedingt, so voraussehungslos, wie sie nun dasstehn. Und diese Stepsis gründet sich darauf, wie er selbst gebetet, und was er seine Jünger beten gelehrt hat: das Vaterunser.

Auf alle Fälle hat man es mit einem Anrufen, Bitten und Flehen zu tun. In der ursprünglichen Form einem fünf-, in der

späteren, allgemein üblichen einem siebenfachen.

Vorausgeht aber eine "Anrede". Nein mehr als das: eine Dozologie, eine Anbetung, ein Lobpreis, eine Huldigung. Denn die Worte "Geheiligt werde Dein Name", enthalten gar keine "Bitte", sondern anerkennen die Heiligkeit des Vaters, ehren ihn als den Heiligen:

Vater, Dein Name sei heilig!

Darnach folgen die vier eigentlichen Bitten. Bergegenwärtigen wir uns erst einmal das ganze Gebet in seinem ältesten Bortlaut, wie ihn uns die besten Handschriften Luk. 11, 2—4 überliefern:

Vater, Dein Name sei heilig!

Lag Dein Reich kommen! Gib uns heute Brot bis morgen! Und erlaß uns unsre Schuld, Wie wir sie unsern Schuldigern erlassen, Und führe uns nicht in Versuchung\*).

Es bedarf keiner aussührlichen Deutung, daß das Verlangen dieser Bitten sich auf geistliche und himmlische Güter richtet: Sündenvergebung, Schutz vor neuer Sünde, Gottes Herrschaft. Aber der
irdischen Lebensnotdurft ist noch Platz vergönnt: in der Bitte um
das Brot.

So sehr viel ändert sich nicht in der weiteren Fassung, wie die Überlieferung sie uns in der Bergpredigt Matth. 6, 9—13 bietet. Die Dozologie gewinnt eine andre Gestalt durch den Gedanken an Gottes himmlische Herrlichkeit und durch Hinzusügung des instimen Genetivs: Bater von uns, Vater unser — schlicht versbeutscht: Unser Bater —

Unser Bater, der Du bist in den himmeln!

Das Verlangen nach Heiligung des Namens tritt nun in die Reihe der Bitten:

<sup>\*)</sup> So "sinngemäß" übersetz von Martin Dibelius, Geschichtliche und übergeschichtliche Religion im Christentum (1925), auf bessen Unslegung bes Baterunfers eben bort S. 66 ff. hiermit ausmerksam gemacht sei.

Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Eib uns heute unser täglich Brot. Und erlaß uns unsre Schuld, Wie wir unsern Schuldigern erlassen haben. Und versuche uns nicht durch Ansechtung, Sondern errette uns von allem Bösen\*).

Die Doxologie des Schlusses ist bekanntlich spätere Zutat, nicht

früher als viertes Jahrhundert.

'Auch in dieser Form bleibt es bei dem Überwiegen der geistigen Interessen. Und man hat in der ganzen Christenheit keinen Widerspruch zu gewärtigen, wenn man sagt: Die Verheißung einer Ershörung des Bittgebets durch Gott gilt vor allem der Bitte um geistige, ewige Güter. Diese Reslexion findet ihren neutestamentlichen Widerhall in dem Spruch:

So benn ihr, die ihr arg seid, könnet euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Bater im Himmel den heiligen Geist geben denen, die ihn (darum) bitten. Luk. 11, 13 \*\*).

Und hierzu ist nun überhaupt weiter nichts zu sagen. Indem Gott hört, ist das Gebet schon erhört, die Verheißung erfüllt, die Sehnsucht gestillt. Ein Problem gibt es da nicht. Eine religiöse Schwierigkeit besteht nicht. Höchstens eine metaphysische, die aber durch die Lebendigkeit des Gottesbegriffs beseitigt wird.

Wenn Gott "redet", so "hört" er auch; ein Tauber redet doch nicht. Also wo "Wort Gottes" nicht Geschwäß ist, hat man es mit dem hörenden Gotte zu tun. Und im Hebräischen bedeutet übrigens das Wort für "erhören" auch "antworten". Fes. 58, 9. 65, 24.

Anders, sobald die Bitten, das Flehen sich auf ir bische Bunsche

richtet.

2. Aber ehe wir darauf eingehen, muffen wir zu dem Inhalt

des Bittgebets noch Eins hinzufügen, was ganz wichtig ift.

Das Bittgebet des Christen ist in erster Linie Fürbitte. Es gehört zu dem Sündenfall der Glaubenslehre, daß sie das je verstannt hat.

Schon bas "unser" Bater bes Baterunsers mit der kommunistativen Fassung sämtlicher Bitten hätte niemals übersehen werden

\*\*) Es ist immerbin intereffant, baf Marcion anstatt "Dein Reich tomme", in seinem Reuen Testament übersett hat: "Dein Geift tomme!" Bgl. Sarnad,

Marcion, 2 1925.

<sup>\*)</sup> Auch nach Dibelius, boch ließen wir bem Bort "himmel" in ber Anrebe seinen majestätischeren Plural. Sbenso lese ich in ber fünften Bitte bei Matthäus statt "erlassen" "erlassen haben".

burfen. Natürlich hat man es beachtet, aber nicht in feiner grund= legenden Konstruktion, nicht in seiner prinzipiellen Wichtigkeit für

das chriftliche Gebetsleben.

Nicht das wird einem chriftlich Frommen "geboten", das ift als unerläßlich zugemutet, daß er betend etwas für sich begehre, oder allerlei für sich begehrend bete. Das bleibt völlig seinem Ginn und Belieben überlaffen; er braucht überhaupt nicht zu begehren; es ift genug, daß er "mit Dankfagung empfange". Bas er aber foll, muß, tun wird, das ist Fürbitte für alle Menschen, und für die Bruder insonderheit. Wenn Paulus mahnt (1. Theff. 5, 17): "Betet ohne Unterlag", so meint er das Beten, das er selbst ohne Unterlaß übt, wie er benn im selben Briefe (1, 2) von sich schreibt: "Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in un=

ferm Gebet ohne Unterlag." (Bgl. 5.)

Paulus hat auch für sich Gott angerufen (3. B. 2. Kor. 12, 8); bas tat er, wenn eigne Seelennot ihn dazu trieb, aber mahrhaftig nicht "ohne Unterlaß", dafür hatte er weber Zeit noch Ursache noch Selbstsucht noch Auftrag: aber die Menschen und insonder= heit die Menschen seiner Gemeinden trug er ohne Unterlaß auf betendem Bergen (2. Theff. 1, 11). Und wenn er für seine Gemeinde= kinder dankt, so ist dies dasselbe 1. Ror. 1, 3ff.; Phil. 1, 3ff. Er dankt auch für Christen, die er nicht bekehrt hat: Rom. 1, 8. Und er weiß, daß das auf Gegenseitigkeit beruht: 2. Ror. 1, 11. "Wir beten allezeit für euch . . . hören nicht auf für euch zu beten und zu bitten" Rol. 1, 3. 9 - und im felben Briefe 4, 3: "Betet zu= aleich auch für uns." So auch 1. Theff. 5, 25 in nachträglich zu= gefügtem Schluß, als gang bringendes Unliegen. Selbstverständlich handelt es sich bei solcher gegenseitiger, umfassender Fürbitte immer um die geistigen Güter: Beständigkeit und Wachstum in Glauben, Erkenntnis Gottes und seines heiligen Willens, Geduld und Ausdauer in Trübsal, Zuversicht ewiger Hoffnung.

Wenn wir oben fagten, die Gottestirche fei die Gemeinde ber Betenden, fo konnen wir jett dafür feten: Die Gemeinde ber Für= bittenden. Es handelt sich beim Bittgebet der Chriften immer in erfter Linie um ein großes Gesamtintereffe: Die Berrichaft, ben Willen, das Reich Gottes — das foll kommen, und das kann nicht kommen denn als ein Reich Vieler, Aller, weil dies Reich ohne die, die hineingehören, niemals vorhanden ware.

3. Ift man vermittelft der Fürbitte, ohne die Gott uns gar nicht hören mag, in den Gebetsverkehr mit Gott eingetreten, fo barf man ihm freilich Alles fagen. Nicht nur des Nächsten gebenkend und des Keindes, nicht nur der Könige und aller Obrigkeit (1. Tim. 2, 2),

sondern auch der Allernächsten (1. Tim. 5, 8) und der eignen armen kleinen Person. Wie Luther uns lehrt, daß wir die Unrede des Baterunsers verstehen sollen:

Gott will uns damit loden, daß wir glauben sollen, er sei unser rechter Bater und wir seine rechten Kinder, auf daß wir getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten sollen, wie die lieben Kinder ihren lieben Bater.

Das gibt uns zwar keinen Freibrief, auch Unverständiges und Unrechtes von Gott zu erbitten; das hebt nicht auf, daß es die für Gott und uns, für die Mitchristen und uns gemeinsamen Ansgelegenheiten sein müssen, die in unserm Gebetsinteresse voranzustehen haben; — aber es eröffnet doch einen solchen Zustand der Vertraulichkeit zwischen uns und Gott, daß wir ihm Alles sagen dürsen.

Leidet darunter die Ehrfurcht? Berlieren wir darüber das "schlecht=

hinige Abhängigkeitsgefühl"?

Das sollen wir nicht, und das werden wir nicht, wenn wir unsers Herrn Christus dabei gedenken:

Doch nicht, was ich will, sondern was Du willst. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.

Theoretisch, dogmatisch ist dazu vom Glauben her nicht mehr zu

sagen.

Genug, daß Gott uns hört. Das ist die Erhörung. Was er daraus macht, ist seine Sache. Dafür ist er Gott. Dafür ist er der Vater.

4. Logisch, metaphysisch bleibt nun doch die Schwierigkeit des Erhörungsproblems insofern, als es sich fragt, wieso menschliches Denken, Reden und Wünschen überhaupt mit einem sauberen Gottesbegriff zusammenstimmen könne. Der allmächtige, allwissende Gott, wie kann der nur — auch in Sachen seines Reiches auf Erden — sich von irgendwelchem Menschen, geschweige von der Menge seiner Gläubigen in das, was er fügt und schafft, dreinreden lassen? Ist der souveräne Kausalzusammenhang des göttlichen Willens nicht der Fels, an dem sich alle menschliche Regung bricht? Insbesondere wo man mit der reinen Prädestination Ernst macht, wo soll da Raum sein für eine Gebetserhörung?

Indessen, da ist überhaupt kein Raum für Gebetsverkehr, kein Raum für irgendwelche Selbständigkeit menschlichen Wesens und Handelns. Und da lehrt uns doch eben der heilige Geist anders und leitet uns anders an. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt zwischen dem Gebetsgedanken und dem Gottesgedanken, so daß wir

darüber den Mut zum Gebet verlieren sollten, da soll in Gottes Namen der Gottesgedanke weichen. Denn das Beten gehört zu dem Menschen, wie Gott ihn haben will. Und so wird Gott doch wohl so sein, daß er das Beten haben will. Nicht zum Spaß oder pro nihilo, sondern weil er darin seine Gemeinschaft mit uns haben will. Für die hat er uns geschaffen.

Das törichte und unfromme Gebet hört Gott nicht. Immerhin, was er hört oder hören will, das sollen wir getrost ihm überlassen. Er hört wohl aus manch törichter Rede das Nechte heraus. Er hört nicht nur uns Christen, er hört auch Juden und Heiden. Aber

bon uns verlangt er gewiß am meisten.

Nur zwingen und vergewaltigen läßt er sich nicht. Auch nicht durch Massensturm. Daß gemeinsames Gebet über die Grenzen der Bölker und Kirchen hinweg seinen heiligen Wert haben kann, haben wir schon anerkannt. Aber jede mechanische Schätzung muß davon fern bleiben. So ist es denn verdächtig und an der Grenze des Zulässigen, wenn es im Gesangbuch heißt:

Kann ein einiges Gebet einer gläub'gen Seelen, wenns zum Herzen Gottes geht, seines Zwecks nicht fehlen: was wirds tun, wenn wir nun Alle vor ihn treten und zusammen beten?!\*)

Damit wird die fromme Phantasie und der fromme Glaube auf

eine falsche Bahn gelenkt.

Also zusammen beten, ja, wie wir im Baterunser tun, in Hausandachten, beim Tischgebet, in der Kirche, vornehmlich beim Singen unsrer Choräle, aber dabei ein Jedes eben nicht nur an sich gedenkend, sondern auch an den Andern, an das Ganze, fürbittend, stellvertretend, daraus zum entsprechenden Handeln die Kraft schöpfend:

Liebe, hast du es geboten, baß man Liebe üben soll, o so mache boch bie toten trägen Herzen lebensvoll; zünde an die Liebesflamme, daß ein Jeder sehen kann: Wir, als die von Einem Stamme, stehen auch für Einen Mann\*\*).

<sup>\*)</sup> Chriftoph Karl Lubwig von Pfeil († 1784): Betgemeinbe, heil'ge bich. \*\*) Graf Zinzenborf († 1760): Herz und Herz vereint zusammen.

# Sechstes Kapitel Der heilige Geist als Offenbarer und Richter der Sünde

## § 75. Gesetz und Evangelium

1. Wenden wir uns vom hörenden Gott wieder zum redenden. Wenn Gott mit uns redet und in seinem Worte uns seinen heiligen Geist gibt, was macht er da mit der Sünde? was geht da im

Sünder vor?

Wir haben zweimal schon von der Sünde gehandelt. Im ersten Buch, da wir von dem Erlösungswerke Gottes redeten, wie das damit sich vollzieht, daß er uns richtet, rechtsertigt, versöhnt und heiligt. Im zweiten Buch, da wir die Wohltat Christi beschrieben, die er im Dienste des Vaters getan hat, zu vollenden sein Werk. Nun muß dem, was da objektiv von Gottes Seite her sich vollzogen hat, entsprechen, was subjektiv im Menschen vor sich geht. Wohlan, es ist im Menschen, unter den Menschen das göttliche Pneuma tätig, die ewige göttliche Energie, und tut ihre Wunder.

Das anzuschauen, gehört auch zur Glaubenslehre.

Geraten wir damit nicht in die Psychologie? Nun, wo Bneuma ist, da ist auch Psyche. Jesus Christus ist wohl ohne Psychologie ausgekommen, aber schon Paulus nicht. Augustin auch nicht. Die Dogmatifer aller Zeiten nicht. Und es wird nur felbstverständlich fein, wenn ber Glaubenstehrer bas beschreibt, mas in ben Seelen bei ber Erfahrung Gottes, Chrifti und ihres Pneuma vorgeht, daß er dabei nicht die Formen und Formeln einer verflossenen Seelen= kunde konserviert, sondern mit den Renntnissen und Erkenntnissen seiner zeitgenössischen Wissenschaft arbeitet. Doch muffen wir auch hier die Religionspsychologie wie ja sonst die Religionsphilosophie sich selbst überlassen. Uns liegt ob, hier so schlicht und wahrhaftig wie möglich bas wieberzugeben, was nun von dem Beilsvollzuge im gläubigen Individuum und in der gläubigen Gemeinde auf dem Grunde ber biblischen und firchlichen Uberlieferung insgemein gilt. Die Religionspsychologie mit ihren besonderen Aufgaben respektieren wir dabei, aber wir verlieren uns nicht an sie.

Wir betreten das dornige Gebiet des ordo salutis, d. i. der Heilsordnung. Zwar dieser technische Ausdruck wird uns erst im nächsten Kapitel traditionsgemäß begegnen. Aber was uns zunächst beschäftigen wird: die Lehre von Geset und Evangelium, so
wie sie unsre Alten gepflegt und wie sie darüber gestritten haben,
was ist die anders als ordo salutis?

Und indem wir das Wort ordo vernehmen, b. i. "Ordnung", "Folge", "Reihenfolge" — muß das nicht ganz besonders uns anzgehn, die wir ja geradezu den Zweck unstrer ganzen Glaubenslehre darin sehen, daß wir unstre Glaubensvorstellungen "ordnen", in die rechte Folge und in den rechten Zusammenhang bringen wollen?

Bersuchen wir wiederzugeben, was unfre alten Dogmatiker von

"Gesetz und Evangelium" lehren.

2. Die Einteilung des "Wortes Gottes" in Gesetz und Evansgelium liegt überaus nahe. Es ist schlechterdings nichts dawider einzuwenden. Wenn der lebendige Gott durch seinen Geist in seinem Worte zu den Menschen redet, da bezeugt er ihnen entweder den gütigen treuen Vatersinn, den er gegen sie hat, oder die heilige

Forderung, die auch von ihnen etwas will.

Gar nicht deckt sich diese Unterscheidung mit dem Unterschiede von Altem und Neuem Testament im Bibelbuch. Immer wieder zeigen die Väter das Evangelium auch im Alten Testament auf (von dem protevangelium d. i. "ersten Evangelium" 1. Mos. 3, 15 an) und finden im Neuen Gottes Geset. Nur daß eben vornehmslich das Alte Testament die Stätte des Gesetze, das Neue die Stätte des Evangeliums sei.

Buweilen betonen die Bäter die Zusammengehörigkeit, ja das Zusammensallen der beiderlei Funktionen des Wortes unüberbietbar

stark. So, wenn Hollag lehrt:

Gesetz und Evangelium sind in praxi inniger eins als ein mathemastischer Punkt. Denn sie wirken zusammen zur Reue des Sünders ... zur Erneuerung des Gerechtfertigten ... zur Bewahrung des Erneuerten ... \*)

Aber gerade in praxi wurde dieses Zusammenwirken von Geset und Evangelium zu einer Methode, die mehr auf ein Nacheinander und Bidereinander der beiden Elemente hinauskam und mehr auf die Überwindung des Gottlosen, als auf die Belebung der Gemeinde zielte. Das Geset als solches verliert vollkommen die Fühlung mit dem Evangelium; es läuft für sich; mit der Sünde hält es Fühlung; und so muß das Evangelium dann herzukommen,

<sup>\*)</sup> Quovis puncto mathematico sunt coniunctiora. Confluunt enim ad poenitentiam peccatoris... ad renovationem hominis iustificati... ad conservationem hominis renovati. © 4 mib § 52, 19.

um den Schaden gutzumachen, den das Gesetz angerichtet hat. Das Gesetz wird maßgebend, herrschend über das Evangelium. Wir kazitieren nicht. Aber wir haben nun freilich in Ruhe den Weg zu verfolgen, auf dem das Gesetz seine Funktion verrichtet.

3. She die Alten vom Gesetz reden, haben sie schon vom Ursstand (status integritatis), vom Sündensall, von der Erbsünde geshandelt\*). In Wirklichkeit aber geht für sie das Gesetz der Sünde voran. Erfolgte doch der Sündensall nur so, daß er Ursache nahm am Gedot: so steht die lex paradisiaca, das Paradissezgebot (1. Mos. 2, 17) als erstes Gottes="Wort" über der ganzen Menschheits=Leizdens= und Heilsgeschichte, auch noch vor dem Protevangelium. Und damit ist dem ganzen Verhältnis von Gesetz und Evangelium der Stempel ihrer genuinen Folge aufgedrückt: erst das Gesetz, dann

das Evangelium.

Es war aber die Lage der ersten Menschen im Paradiese die, daß fie im Stande waren, das Gesetz zu erfüllen und so durch das Gefet felig zu werden: im Stande ber Unversehrtheit waren fie dazu im Stande. Das Gesetz - seinem Wesen nach "das Gottes= gebot, wodurch der höchste Gerr und Gesetzgeber den Menschen vor= schreibt, was sie tun und fliehen sollen, sie verhaftend zu volltom= mener Gehorsamsleistung ober, wenn die ausbleibt, zur Bein" \*\*) war damals durchaus die Gelegenheit für die Menschen, selig zu werden: sie brauchten nur das Paradiesesgebot, vielmehr das Pa= radiesesverbot, zu achten und zu halten, so blieben fie im Paradies, waren die bewährten Gottesfinder, hatten die Strafdrohung und -Gewalt, die mit im Gesetze lag, zunichte gemacht. Aber Diese Rolle. daß es den Menschen vor eine solche ungeheure Entscheidung stellt. hat das Gesetz eben nur einmal gespielt, spielen können; eben damals im Paradies, im Urstande; damals hatte ber Mensch sich anders entscheiden können; sein peccatum war voluntarium; vom Satan verführt entschied er sich gegen bas Geset \*\*\*) — und was bedeutet nun das Gefet? Dies ift es, was uns jest zunächst intereffiert.

Seine Macht, das heil zu wirken, ist für alle Menschen und Zeiten erledigt. Dennoch bleibt es. Der gütige Gott entzieht das Gesetz der Menscheit nicht. Denn es ist eine Wohltat für sie. Sie

<sup>\*)</sup> Somib § 24. 26. lex § 52. Luthardt § 39. 40. 41. lex § 70. \*\*) Holla; († 1713) bei Somib § 52, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Die creatura rationalis, voluntate libera praedicata (mit Billensfreiheit ausgestattet — auch ber Freiheit nicht zu fündigen) et legi divinae sudiecta (und freilich dem göttlichen Gesetze untertan), wurde ab hac in faciendo et omittendo aberrans, zum peccator. Hollaz bei Schmid § 25, 2.

braucht es nach dem Fall erst recht, aber anders. Sie könnte sonst des Evangeliums nicht teilhaftig werden. Sie könnte das Evangelium nicht begreisen. Nur einen Weg zur Seligkeit freilich ersöffnet ihr das Geset nicht mehr. Wohl aber zeigt es ihr, drohend, warnend, den Weg zur Verdammnis. Es ändert darin seinen Charakter nicht. Denn auch der protonomos, das Paradiesesgebot,

war ja sofort mit seiner Drohung aufgetreten.

Niemand hat sich mit der göttlichen Absicht in Aufrechterhaltung und Erneuerung des Gesetzes leidenschaftlicher beschäftigt als der Apostel Paulus. Denn er war ein Jude, der "über die Maßen eiserte um das väterliche Geset" (Gal. 1, 14), und der Bruch seines Lebens war der Bruch mit dem Gesetze — und doch wußte er und blied dabei: "das Gesetz ist heilig, recht und gut" (Köm. 7, 12). Wir können dem, was ganz wesentlich sein persönlichstes Erleben war, jetzt nicht nachgehen. Aber an ihm haben sich unsre Bäter genährt, wenn sie nun ihre Lehre vom Gesetz ausbauten. Luther steht in der ganzen Lebendigkeit des Paulus drin; bei den Epizgonen wird eine strenge Theorie und Pädagogik daraus.

Grundlage ist, daß, nachdem die seligmachende Kraft des Gesetes ein für alle Mal dahingesunken ist, seine eigentliche Funktion die Verdammnis bleibt. Und Wohltat daran nur dies, daß solches Gericht nicht schon vollzogen ist, auch fürs erste nicht vollzogen wird, sondern als furchtbare Drohung auftritt, die man beherzigen

und damit feine Geele retten tann.

Es liegt mithin aller Wert des Gesetzs — wie schon bei Paulus — auf dem usus elenchticus. So von dem griechischen Zeitwort elenchein "untersuchen", "widerlegen". Zweck und Aufgabe des Gesetzes war peccati manisestatio et redargutio "Handgreislichs machung und Entlarvung der Sünde". Ein ungeheuer wichtiges Glied im Heilsprozeß bleibt das Gesetz — im ordo salutis. Röm. 3, 20. Zwar was das Gesetz leistet, ist bloß dies, daß es uns zeigt, wie wir in der Sünde drin stecken; aber das haben wir ja gerade so bitter nötig, ebenso nötig wie den Crucifixus und sein Evangelium.

Damit ist die Hauptsache vom Gesetz gesagt, an welcher der lutherischen Orthodoxie lag. Der usus paedagogicus (Gal. 3, 23 ff.: das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin) ergab sich als positive Kehrseite dieser negativen Funktion, und der usus tertius legis (wie schon sein sonderbarer Name beweist) klappte zunächst nur hinterdrein, wie wichtig er auch sein mochte und für uns noch

sein wird\*).

<sup>\*)</sup> Um bas gleich bier abzumachen, Melanchthon und seine Zeit zählten breierlei Brauch bes Gefetes: 1. ben usus civilis ober politicus — ber interessiert bog-

4. Noch aber ist nicht ohne Reiz an ber Lehre unserer Bater

vom Gesetz bas Folgende.

Sie unterscheiden zwischen der lex moralis und der lex ceremonialis. Das mußten sie wohl, denn sie standen mit der ganzen Christenheit überaus verschieden zu den verschiedenen Bestandteilen

bes alttestamentlichen Gesetzes in der Bibel.

(1) Die lex moralis (auch lex naturae ober connata genannt, weil bei ber Schöpfung ichon den Menschen ins Berg geschrieben und also zu ihrer Naturausstattung gehörig) — das Sittengeset also (auch "Naturgeset" ober "mitgeborenes", "angeborenes"), das ba anzeigt, was der vernünftigen Kreatur ziemt oder nicht ziemt ift durch Abams Fall Gott Lob nicht gang ben Menschen verloren gegangen; quaedam vestigia, universalia principia (gewisse Spuren, allgemeine Grundsäte) find ihnen geblieben. Unschätbar war und ist für diese Anschauung Rom. 2, 14 ff., die paulische Lehre vom Gemiffen auch ber Seiden. Syneidesis heißt dort auf Griechisch das Gewissen (Röm. 2, 15. 9, 1. 1. Kor. 10, 25. 27. 28. 2. Kor. 1, 12. Bgl. Röm. 7, 22 f.), das bedeutet: sein eigner Zeuge sein (1. Kor. 4, 4 emauto synoida). Conscientia in Latein ist dasselbe. Gewissen (bie Vorsilbe ge wirkt verstärkend) ist das Wissen, das Bewußtsein um das, was gut und schicklich ift. Das hat also auch ber Beibe, trot dem Fall. Phil. 4, 8. Und eine Fulle von Moral fprang nun auch den chriftlichen Denkern aus der Beidenwelt entgegen; ins= besondere die Stoa (Zeno † 264 v. Chr. und Nachfolger) bot eine ernste, ber dristlichen Ethit verwandte Lebensauffassung; gerabe auch den Gedanken eines Naturgesetzes der Moral pflegte diese Philosophenschule: es war der alten firchlichen Theologie ein Leichtes, Die Synthese zu vollziehen: man las und verstand ben Defaloa mit den Mitteln der hellenischen Bovularphilosophie.

Aber nun eben dieser Dekalog, dies Zehngebote-Gesetz und die ganze lex Sinaitica! Hören wir Quenstädt († 1688):

In der verdorbenen Natur war nur ein kleiner Teil (tantum particula quaedam eius) des natürlichen Gesches dem menschlichen Berstande noch verblieben; deshalb mußte eine neue Verkündigung des Geseps auf dem Berge Sinai stattsinden (nova legis promulgatio in monte Sinai

matisch gar nicht, ist rein ber Ausbruck sormalistischer Bollständigkeit: die Handbabung von Zucht und Ordnung im Staat und sonstigem Gemeinwesen (disciplina externa); 2. den usus elenchticus oder theologicus oder spiritualis: das Gesetz als Gewissender, eingeschlossen noch den usus paedagogicus, also die gestissentliche, methodische Zubereitung sür die Annahme des Evangeliums von Chrisus; 3. den tertius usus legis, "dritten Brauch des Gesetze", auch didacticus genannt: wonach es eine Lebensregel ist sür die Wiedergeborenen Form. Conc. 6. Die Epigonen machen aus dem zweiten Brauch einen zweiten und dritten, zählen dann vier: politicus, elenchticus, paedagogicus, didacticus. Schmid § 52, 14.

fuit instituenda). Dieses Sinaitische Gesetz heißt nun insonderheit das Moralgesetz (peculiariter dicitur lex moralis), unterscheibet sich aber nicht speziell von dem Naturgesetz (a naturali specie non differt\*).

Diese Sinaitische Gesetzebung — das ist aber für unsere Bäter nur das Gesetz der Zehn Gebote — umfaßte für sie die ganze christliche Ethik, die vollständige Norm des sittlichen Lebens für alle Menschen. Man lese so das erste Hauptstück mit der Ersklärung Luthers in seinem Kleinen (und Großen) Katechismus.

Ja wieso konnten benn die Bater unter bem Sinaigesetz nur

die Behn Gebote verftehn?

Beil sie von der lex moralis, dem ewigen Sittengeset,

(2) die lex ceremonialis et forensis unterschieden, das Kultus- und Rechtsgeset der Juden, zwar auch auf dem Sinai ihnen verordnet, aber nur für die Zeit der jüdischen Theokratie, des jüdischen Gottes- staates. Und der war ja längst dahin, schon zu Jesu Zeitu Zeiten, vollends seit der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70. Gott hat selber diese Gesetsesvorschriften dadurch ausgehoben, indem es kein jüdisches Reich und keinen Tempel mehr gibt. (In der Tat haben ja auch die orthodogen Juden infolge diese Faktums auf den Opserzdienst usw. verzichten müssen.) Diese Stücke des Alten Testaments machen also unsern Lätern keine Schmerzen\*\*).

5. Mit ungemeiner Präzision greift nun in das Werk bes Gesfetzes das Werk des Evangeliums ein.

Der Sünder ist durch das Gesetz und dessen usus elenchticus seiner Schuld übersührt, in seinem Gewissen erschüttert, von der Aussicht auf eine furchtbare ewige Verdammnis geängstet. Dem perterrefactus, dem so Erschreckten, zeigt das Evangelium ein Heil, das er verscherzt hat und das ihm um Christi willen dennoch zu Teil werden soll.

Das Evangelium ist in der Tat eine "Trost- und Freudenbotsschaft", wie man sie sich nicht unverdienter und herrlicher denken kann, und zugleich das einzige Mittel, der Verdammnis zu entgehn.

Das Evangelium wird ganz als Korrelat zum Gesetz desiniert: es ist für den Menschen, der dem Gesetze Gottes nicht genuggetan hat und darum durch dasselbe verdammt wird (qui legi Dei non satisfecit et ideirco per eandem damnatur), die doetrina, die

<sup>\*)</sup> Schmib § 52, 7.

\*\*) Paulus bat biefen Unterschieb, wenn er vom Geset Ifraels spricht, nicht. Dem ehemaligen Pharifar ist das Gesetz ein unteilbares Ganze und schlechtersbings die Hauptsache im Alten Testament. Bgl. Peinrich Holtmann, Reustestamentliche Theologie 2, 27f. Anders Jesus: Mark. 2, 23—28. 2, 18—22. Math. 15, 1—20.

ihn lehren soll, quid homo credere — debeat, was er glauben soll (bas klingt boch wie ein neues Gesetz!), videlicet quod illum credere oporteat = ja was er glauben muß (es bleibt ihm eben gar nichts übrig als dieser eine Ausweg aus der Angst und Not):

daß Jesus Chriftus alle Sünden gesühnt und für sie genuggetan und Bergebung der Sünden, standhaltende (consistentem) Gerechtigkeit vor Gott und ewiges Leben errungen habe, ohne Zwischenkunft eines Ber-

dienstes von seiner (des Sünders) Seite \*).

So erwirken Gesetz und Evangelium zusammen das Seil bes Menschen: 1. das Gesetz — Sündenerkenntnis, Reue und Buße,

2. das Evangelium Glauben.

Es ist klar, daß diese Beschreibung des Hergangs genommen ist von der conversio impii, von der Bekehrung der Gottlosen. Es sind die homines atroces und indurati, die wilden und hartgesottenen Sünder, die nur so von der göttlichen Gnade auf den rechten Weg herumgeholt werden können, daß der Hammer des Gesetzes mit seiner Gerichts- und Höllenbotschaft den Panzer ihrer Bosheit und Selbstgerechtigkeit zerschmeißt \*\*.

Aber der gleiche Prozeß wird immer aufs neue dem Wieder=geborenen, schon einst zu Gnaden angenommenen zugemutet, nein gnadenreich aufgetan, sobald er wieder in Sünde zurückgefallen ist. Und da das immer wieder geschieht, kommt auch der Fromme aus dieser Schule (doctrina!) niemals heraus: durchs Geset zum

Evangelium \*\*\*).

Wir haben an dieser Konstruktion schon zwischen den Zeilen einige Kritik geübt. Auch vertraten wir bereits früher zur Sache einen anderen Gedankengang. Aber ehe wir darauf eingehend zurückkommen, müssen wir endlich sestlegen, was für den Christen die Sünde sei. Darnacherst können wir urteilen, von welchem Wert das Schema "Gesetz und Evangelium" für die christliche Glaubenselehre ist. — Eine Frage noch eben: Sollte der heilige Geist sich so in spanische Stiefeln einschnüren lassen, wenn er das Besreiungsewerk an unsern Seelen treibt?

## § 76. Was ist für ben Christen Sünde?

Sünde ist "die Übertretung göttlicher Gebote". So haben wir in der Kinderschule gelernt. So stand es in der Dogmatik unsrer

<sup>\*)</sup> Form. Conc. (1577) epit. 5, 5. 
\*\*) Artt. Smalc. 3, 3, 2. 
\*\*\*) Haec duo doctrinae christianae capita credimus atque profitemur, usque ad novissimum diem (bis zum jüngsten Tage) sedulo, convenienti tamen discrimine (fleißig, boch mit gehörigem Unterschieb), in ecclesia Christi proponenda et urgenda esse. Form. Conc. sol. decl. 5, 24.

lutherischen Väter\*). Damit waren sie in ihrer Erkenntnis hinter Luther zurückgeglitten. Sie orientierten den Sündenbegriff ganz am Gesetz. Das Evangelium mochte dann als heilender Tau auf die Krankheit der Schuld fallen. So hatte man im Mittelalter auch gedacht. Das Glaubenserlebnis der Reformatoren war neuerdings

für die Erkenntnis bessen, mas Sunde ist, verloren.

Wir Kinder erschraken wohl vor solchem Unterricht. Denn da lag nun die Unermeßlichkeit der göttlichen Gebote vor uns. Zwar waren sie alle im ersten Hauptstück konzentriert. Und durch Luthers geniale Erklärung sogar auf das erste Gebot. Aber bei dieser Konzentration, bei diesem Singular ließ man es nicht. Sondern man schweiste mit der Erklärung alsbald in die ungemessenen, unübersehdaren Weiten einer neuen Kasuistik. Wie sollte man es auch anders machen? Das ganze Leben mit seinen sittlichen Ansorderungen und Gesahren mußte umspannt, praktisch vorgestellt werden. Und wenn es dann vom Vielen wieder zum Einen ging, dann hieß es, fürchterlicherweise: "So jemand das ganze Geseh hält und sündigt an einem, der ist es ganz schuldig" (Jak. 2, 10). So unterzichtet, war man dann reif für das Gericht — nein vielmehr für die Erlösung, wie sie im zweiten Hauptstück gelehrt wird.

Es geht wohl heute anders zu in der Katechismusunterweisung, sei's der Schulkinder, sei's der Konfirmanden. Aber es tut auch not, daß wir von dieser Grundorientierung am Gesetz loskommen. Denn das Gesetz soll nur dienen. Es ist "zwischeneingekommen". König ist das Evangelium. Und was Sünde sei, kann man nur

aus dem Evangelium erkennen.

Sünde ist Ungehorsam. Ja. Ungehorsam gegen Gott. Ja. Aber es gibt auch einen Ungehorsam gegen das Evangelium. Nämlich

wenn man Gott die frohe Botschaft nicht glaubt.

Sünde ist ein heilige's Wort. Auch schon bei Juden und Heiden. Sie hat es mit dem Dreimal-Heiligen zu tun. Mit seinem heiligen Willen. Aber das ist nun eben, wie wir als Christen wissen, ein Heilswillen des heiligen Gottes Widersftand leistet, das ist Sünde.

Jungst schrieb ein verdienter alttestamentlicher Gelehrter in einem Zusammenhang, ber uns im nächsten Paragraphen noch beschäftigen

wird:

Sünde ist ein ausschließlich ethischer Begriff, der nur auf Unrecht gegen die Menschen angewendet werden kann \*\*).

Solch ein Sat tut einem evangelischen Glaubenglehrer weh.

<sup>\*) \$5. 1</sup> S. 114.

<sup>\*\*)</sup> Sugo Gregmann, Chriftliche Welt 1926 Nr. 17 Sp. 845.

Denn er ift in seinem ersten Teile grundfalsch, und barüber mag leicht zu Schaben kommen, was an seinem zweiten Teile richtig ift.

Sunde ift im Gegenteil für den evangelischen Chriften, der im Glauben Luthers lebt, fein ethischer, fondern ein religiofer Begriff. Gunde hat es mit Gott zu tun. Richt mit seiner "Ehre", mit seinem "Geset", mit seinem "Born", mit seiner "Macht", sondern mit seiner heiligen Gute ober gutigen Beiligkeit, mit seiner Liebe und Treue. Er ift die Berfon, ber man trauen fann, die barauf jeden Anspruch hat. Ihr dies Bertrauen weigern, das ift Gunbe. Das ift die Sünde. Hier entscheidet sich alles. Sünde ist Un= glaube. Glaubt man an Gott, trauet man ihm, so ist man mitten brin in der Gerechtigkeit. Versagt man ihm diese Bingabe, so ist man aller Versuchung, Versührung, Verzweiflung preisgegeben.

Daß Luther Diesen Weg zum Frieden gegangen ift, fo viel Rennt= nis seiner Geschichte darf man hier voraussetzen. Er hat es erst versucht mit dem Gott des Gesetzes und nicht nur die praecepta befolgt, sondern auch die consilia evangelica (nicht nur die Gebote für den schlichten Kirchenchriften, sondern die besonderen Ratschläge zu einem vollkommenen Christenwandel, indem er Mönch wurde). Und so lange er diesen Weg ging, wurde er die Qual nicht los: D meine Sünde, Sünde, Sünde! \*) Da begriff er, welches die eigentliche Grundsunde sei, die einen nicht zur Gerechtigkeit und gum

Frieden kommen läßt:

Es ist kein größer Sünd, denn daß man nicht glaubt den Artifel Bergebung der Günd \*\*).

Infidelitas est maximum peccatum et recta blasphemia in veritatem divinam. Unglaube ift die größte Gunde und die richtige Läfterung gegen die aöttliche Wahrheit \*\*\*).

Incredulitas, quae personam ... malam facit, mala et damnata facit opera. Der Unglaube, ber bie Person bose macht, macht auch bie Werke bose und verdammt †).

Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ver-

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir . . . Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir . . . ††)

Es ist charakteristisch, daß in den drei ersten Evangelien von der Sunde faum die Rede ist außer in dem Zusammenhang: Bergebung

<sup>\*)</sup> Tischreben WU 6, 106.

<sup>\*\*)</sup> BU 2, 717, 33. EN 120, 185. 216, 40 f. Gin Sermon vom Sakrament ber Bufe, 1519.

<sup>\*\*\*)</sup> BU 1, 331, 22 (vgl. 3.5ff.). CU 2, 316. Sermo de digna praparatione,

<sup>†)</sup> BU 7, 62, 10. EU 4, 239. De libertate christiana, 1520.

<sup>††)</sup> Bobei nun bas Fürchten unter allen Umftanden fo zu beuten ift, baf es sich mit dem Lieben und Bertrauen verträgt. Rom. 8, 14-16. 1. 30h. 4, 18f.

ber Sünde. Was aber Paulus anlangt, so mag man zur rechten Stunde sich gründlich in seine Sünden- und Gesetzestheologie hinein vertiesen (es ist die des gewesenen Pharisäers), aber im übrigen getrost Luther trauen, wenn er als guter Paulusjünger so desiniert: die Sünde — das ist ja nichts andres als der Unglaube. Sagt doch auch Paulus Köm. 14, 23: "Was nicht aus dem Glauben gehet, das ist Sünde."

Und nun trifft es sich so, daß wir nach dieser Feststellung auch jener beanstandeten Meinung des gelehrten Alttestamentlers ent-

gegenkommen können. (Bgl. 1. Joh. 3, 4.)

Wie nämlich schon Luther aus seinem Verständnis des erften Gebots die Befolgung und Erfüllung aller übrigen abgeleitet hat, jo daß es für den Glaubenden von Rechts wegen gar feine Gunde weiter gibt: es ist ihm gar nicht möglich, diese Forderungen seines Gottes unerfüllt zu laffen - fo haben wir ja noch einen fürzeren Weg von der Sunde zum Unrecht und vom Glauben zum Ausschluß des Unrechts: wir wissen, daß wir Gott nicht haben und nicht haben können ohne den Nächsten, und so ist es selbstverständ= lich, daß sich all unfer Fürchten, Lieben und Bertrauen zu Gott über den Nächsten ergießt. Wo wir aber das dem Nächsten schuldig bleiben, bleiben wir es Gott schuldig. Und dann ift freilich eben Dieses Unrecht gegen den Rachsten - Sunde. Wir find plot= lich in der ethischen Sphare, und haben die religiofe doch nicht verlaffen. Und haben alle Urfache, in der religiöfen Sphäre zu bleiben, damit wir die Ginficht und Rraft behalten, der ethischen Sphäre gerecht zu werden.

Solchen Glauben schafft in uns der heilige Geist. Er schafft ihn durch das Evangelium. Und er offenbart uns damit des Glaubens Widerpart, die Sünde, und richtet sie, als das, was vor Gott

nicht recht ist.

2. Ist die Sünde dies, daß wir nicht glauben an Gott, daß wir nicht trauen unserm Gott (eredere mit dem Dativ), so ist Christsein und Sündersein etwas wesentlich und diametral Verschiedenes, unverträglich Entgegengesetztes. Denn daß wir glauben, macht ja eben unser Christsein aus.

So bekennt denn auch die Kirche des Enthusiasmus, die Gottes-

gemeinde, die Urgemeinde, heiligen Beiftes voll:

Ihr wisset, daß Er ist erschienen, auf daß er unsre Sünde wegnähme. Wer in Ihm bleibet, der sündiget nicht; wer da sündiget, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. 1. Joh. 3,5 f.

Und schon Paulus schlägt solchen Ton an: Röm. 6.

Der Hebräerbrief sieht es sogar für so selbstverständlich an, daß der einmal Christ und gläubig Gewordne nicht wieder aus der Gnade und dem Glauben fällt, daß eine zweite Bekehrung, eine Buße des Abgefallenen, daher nicht in Frage kommt:

Denn es ist unmöglich, die, so einmal erleuchtet sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig worden sind des heisligen Geistes und geschmeckt haben das gütige Wort Gottes und die Kräsie der zukünstigen Welt, wo sie absallen, wiederum zu erneuern zur Buße, als die ihnen selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und sür Spott halten. Hebr. 6,4—6. Dazu 10, 26!

Das streitet hart wider die Lehre Luthers von der andauernden Gottesgnade, die dem glaubenden Gotteskinde bei andauernder Schwachheit gewiß bleibt, immer wieder rettend zur Seite geht. Und wegen dieser beiden Stellen hat auch Luther den Hebräerbrief niemals recht leiden mögen. Aber, indem wir uns dazu noch ein Wort vorbehalten: lassen wir doch den ungeheuren Ernst auf uns wirken, mit dem in der ersten Christenheit die neue Erkenntnis der Sünde zugleich als Befreiung von der Sünde empfunden und ersahren wurde. Glaube als Reinheit und Liebe. Es hat noch harte Kämpse gegeben um die Nöglichseit einer zweiten Buße (nach der in der Tause vollzogenen ersten); noch Tertullian († um 230) hat sie hestig befämpst: diese Luft muß man auch einmal geatmet haben, wenn man wissen will, was Christentum ist und was christeliche Sündenerkenntnis. Wie fallen dagegen die Kapitel ab, in denen unstre orthodoxen Dogmatiker das Wesen der Sünde beschreiben!

Und darin ist nun eben doch Luther sowohl seinen Epigonen wie dem Hebräerbrief überlegen, daß er eine Vorstellung davon hat und vermittelt, wieso dem Glaubenden das Sündigen vergeht.

Wer glaubt, lernt erst, und zuerst, die Gerechtigkeit kennen und lieben\*). Er findet sie bei Christus, bei den Heiligen im Himmel, bei guten und rechtschaffenen Menschen, die um ihn her sind. Gerade den schlichten und erst anhebenden Christen fördern solche leibhaftig ihm begegnende Exempel am meisten \*\*). In dieser Schule lernen wir das Gute, lernen wir Gott und seinen Willen lieben. Liebe das Gute, und du hasselt das Böse von selbst. Die Buße, die Bekehrung muß süß sein und aus der Süßigkeit zum Jorn herabsteigen, aus der Lust an Gott und dem Guten zum Jorn wider die Sünde. Lust und Liebe zum Guten, das ist ein Motiv, das hält, weil freiwillig; Reue ohne solchen Grund mag

<sup>\*)</sup> Bgl. seinen berühmten Brief an Staupit vom 30. 5. 1518. WN 1, 525 ff. EN 2, 129 ff. BU 1, 16 f

<sup>\*\*)</sup> Rudem et incipientem maxime movent exempla praesentia et sui saeculi. BU 1, 319 f. EU 1, 133. Sermo de poenitentia, 1518.

noch so heftig auftreten, sie vergeht nur allzu schnell wieder und

trägt keine Frucht \*).

Diese Erkenntnis, einmal gefaßt, hätte nie wieder verloren gehen burfen. Dann mare alles Drohen mit Gericht und Solle auf feinen wahren Wert oder Unwert erkannt und an seinen Ort gestellt worden. Bgl. Bd. 1, S. 116f. Man lefe die Disputation mit Eck, Leipzig, 12. Juli 1519 \*\*). Heiß und mit aller Gelehrsamkeit haben fie bort darum gestritten. Die wußten damals, mas es galt. Luther vertritt den Standpunkt: Das Gefet, die Rückbefinnung auf begangene Sünden, der Unblick der (Fegfeuer- und Höllen-)Strafen können den Sünder erichrecken, aber niemals machen fie einen richtig Bugenden aus ihm. Es ist unmöglich, sich zu bekehren, Buße zu tun, die Sunde zu erkennen - ante dilectionem legis, ehe man bas Ge= fet liebt. Nisi lex diligitur, non bene vivitur. Ohne Liebe gum Befet kann man nicht rechtschaffen leben. — Liebe zum Gefet! Ja, dann ift das Gesetz eine gang andre Große. Dann ift es nicht mehr das drohende Gespenst, das einen nicht zur Ruhe kommen läßt. Dann ist es ein Ausfluß des Evangeliums felber, und ihm gehorchen das schönste Glück. Chriftus, so heißt es weiter in jener Disputation, hat niemals die Sünder durch Furcht zur Buße, zur Sinneganderung gezwungen, vergewaltigt, fondern fie gutig zu fich eingeladen. Ich sage also — so ruft Luther dem Eck zu daß eine Furcht Gottes wohl dem Menschen nottut, aber fin dliche Kurcht muß es sein.

Timor filialis:

Wie sollte ich benn nun ein solch groß Übel tun und wiber Gott fündigen! 1. Mos. 39, 9.

Es gibt eine Reue, die ist schlechter als die Sünde selbst. Wenn der kirchliche Unterricht und die kirchliche Beichtpraxis den Kirchenschristen dazu gedient hat, daß sie die falsche und die echte Reue verwechselten, hat er unvergebbare Sünde auf sich geladen.

Wie aber? Wenn wir das Evangelium zur Quelle der Sündenserkenntnis, der Reue und Buße machen, wird uns dann nicht das Evangelium zum Gesetz Wird uns dann nicht auch der Gott des Evangeliums zum strengen Gesetzgeber und Richter? (Bergspredigt!) Und geraten wir dann nicht in die Lage Luthers, ehe er den Frieden hatte, als er nämlich Habak. 2, 4 (Röm. 1, 16 f.) noch so verstand, wie er uns das in seiner Selbstbiographie von

<sup>\*)</sup> Poenitentia debet esse dulcis et ex dulcedine in iram descendere ad odium peccati. Amor enim est vinculum perpetuum quia voluntarium, odium temporale quia violentum. XXI 1, 320. EXI 1, 334.

<sup>\*\*)</sup> WA 2, 359-372.

1545 beschrieben hat?\*) Daß er diesen unerbittlichen Gott, der auch noch im Evangelium richtet, nun erst recht zu fliehen und zu

haffen in Gefahr geriet?

Nun, es ist eben die andre Wendung möglich. Und für uns, wie wir im ersten Buch uns zum richtenden Gott bekannt haben, ist sie schon gegeben. Für uns wird, wenn der heilige Geist sein Werk an uns treibt und uns den Blick für die Sünde öffnet, Gott nicht zum Satan. Sondern auch der richtende erweist sich uns als unser Wohltäter und sein Gesetz als Wohltat, ja es wird uns selber zum Evangelium: Das ist Sein Wille, und den dürsen wir nun tun.

Wenn wir uns aber dabei vor neuer Sünde hüten müssen, so ist es nicht die aberratio a lege divina, die Abirrung von einem göttlichen Geseh mit unübersehbaren Forderungen, sondern einzig die aberratio ab evangelio, die Abirrung vom Evangelium, in dem die ganze Gottesgemeinschaft als in einem seligen Sammelpunkte kon-

zentriert ist.

Hier kommt auch das Augustinische Wort von den splendida vitia zu seinem Necht, das aber nirgends so bei Augustin steht\*\*): daß nämlich die Tugenden der Heiden nichts weiter seien als "glänzende Laster". Wir werden nämlich gerne zugestehen, daß auch Nichtchristen Tugenden haben, beschämende, wundervolle. Aber der Sinn des Saßes ist gar kein moralischer, sondern ein religiöser. Man erschwert sich das Verständnis seiner Paradoxie noch durch die Übersetzung von vitia mit "Laster". Vitium heißt auch, milder, "Gebrechen", "Fehler". Der Heide mag noch so tugendhaft sein, es sehlt ihm Etwas, das Beste. Es ist mit ihm ein "glänzendes Elend". — Sine große Anmaßung von uns Christen!? Gewiß. Aber wenn wir vor dem tugendhaften Heiden nichts voraushätten, wozu wären wir Christen?

Der Ausgang für uns ist eben nicht die Tugend, sind nicht wir selbst mit unserem moralischen Vermögen, ist nicht das Sittengesetz. Der Ausgang ist für uns Gott, der Grund unsere Einstellung sein heiliger Geist, der unserm Geiste Zeugnis gibt, zu Hilze kommt, ein ganz neues Sein auftut. Das hat auch der frömmste Heide nicht, und darum liegen für ihn die Dinge anders als für uns. Keine Sorge deswegen für die Moral. Wäre Gott gleichgiltig

<sup>\*)</sup> In ber Borrebe jum ersten Bande seiner Opera latina. EN opp. v. a. 1, 22. BU 4, 427.

<sup>\*\*)</sup> Augustinus, De Civitate Dei 19 c. 25: ihre virtutes (ubi non est vera religio) . . . etiam ipsae vitia sunt potius quam virtutes. Ausstübrlich ersörtert die Frage nach diesem Augustinzitat Deniste, Luther und Luthertum 6. 383 ff. 1904.

gegen "gut" und "schlecht", so wäre er gerade "vom christlichen Standpunkt aus" ein Göge \*). Und wir sind es eben als seine Kinder auch nicht, denn wir wissen: wir haben unsern Gott nicht ohne unsern Nächsten.

## § 77. Sündenfall und Erbsünde

1. Unsre Alten entnahmen das Verständnis der Sünde der Geschichte vom Sündenfall. So auch in unserm Kinderunterricht heute noch: die Paradieseserzählung bietet die beste Gelegenheit, die jungen Seelen mit dem Wesen und der Furchtbarkeit der Sünde bekannt zu machen. Obendrein begegnet sie in der Bibel schon am Eingang der Menschheitsgeschichte — was Wunder, daß sie dies ganze Kapitel von der Sünde, ja die ganze Dogmatik der Kirche beherrscht.

So bezeugt die Augsburgische Konfession im zweiten Artikel ihre wesentliche Übereinstimmung mit der Gesamtkirche in diesem Punkte:

Weiter wird bei uns gelehret, daß nach Adams Fall alle Mensichen, so natürlich geboren werden, in Sünden empfangen und geboren werden (secundum naturam propagati nascantur cum peccato).

Wie die Augsburgische Konfession diesen Zustand dann weiter

erläutert, werden wir später sehen.

In der Predigt spielt 1. Mos. 3 eine weit bescheidenere Rolle, als in Unterricht und Dogmatik. Dies hängt damit zusammen, daß das Stück nicht unter den alten Perikopen war. Die Reslexion auf den Sündenfall sungiert da mehr als Hilfskonstruktion, als Erklärungszgrund, als dogmatischer Hintergrund. Aber solange die Geschichtlichzeit der Tatsache seststeht, ist sie natürlich ein Faktor von unzgeheurer Bucht.

Die Dichter lassen sich — ebenso wie die Lehrer — schon um der Anschaulichkeit willen diese Geschichte nicht entgehen. Nur ein

paar Beispiele aus ben Gefangbuchern:

In dem Sterbeliede des Franz Joachim Burmeister (um 1670) heißt es:

Es ift genug des Jammers, der mich drückt, von Abams Falle bleibt der Sünde Gift, das mich fast gar erstickt, mir jest noch einverleibt . . .

Paul Gerhardt († 1676) singt in dem Passionslied "Sei mir tausendmal gegrüßer":

heile mich, o heil der Seelen, wo ich krank und traurig bin;

<sup>\*)</sup> Rubolf Otto, Auffätze bas Numinose betreffend, 1923, S. 179-186: "Bas ist Sünde?"

nimm die Schmerzen, die mich qualen, und den ganzen Schaden hin, den mir Abams Fall gebracht . . .

Christian Friedrich Richter († 1711) "Es glänzet der Christen inwendiges Leben" bezeugt von den Christen:

Sonst sind sie noch Abams natürliche Kinder und tragen das Bildnis des Irdischen auch, sie leiden am Fleische wie andere Sünder . . .

Gottfried Arnold († 1714) "D Durchbrecher aller Bande": übe ferner bein Gerichte wider unsern Adamssinn . . .

Ludwig Andreas Gotter († 1735) "Herr Jesu, Gnadenjonne":

Ertöt in meiner Seele den alten Adamssinn ...

Endlich Benjamin Schmold's († 1737) Tauflied:

Du unerforschlich Meer der Gnaden, wie selig ist dein Wasserbad! Es heilet an mir allen Schaden, den Adams Fall gestiftet hat.

Das sind nur wenige Proben aus einer Fülle. Es genügt, doch mit einem Worte dazu an die bildenden Künste zu erinnern. Und die Plastif der Erzählung 1. Mos. 3 bringt es ja mit sich, daß sie dem nur eben halbwegs mit der Bibel Vertrauten viel geläufiger und seßhafter ist als manche Erzählung in den Evangelien.

In den Evangelien selbst spielen Adam und Eva, spielt die Geschichte vom Sündenfall keine Rolle. Auch nicht im Johannessevangelium. Je sus gedenkt ihrer nicht. Einzig Lukas in der Stammstafel Jesu gibt Adam als dem Bater dieses Geschlechts seine Ehre: Luk. 3, 38. Und daß Jesus die ersten Blätter der Bibel gekannt hat, zeigt Matth. 19, 4 f.

Paulus beschäftigt sich um so mehr mit Adam: 1. Kor. 15 und Röm. 5. Merkwürdigerweise restektiert er aber nicht darauf in erster Linie, daß von Adam her die Sünde in der Welt ist; er entnimmt nicht aus dem Sündenfall die Lehre von der Erbsünde. Er spricht an beiden Stellen vom Erbtode. Adam ist ihm der Ansänger des Menschensterbens, der Bater einer nur psychisch eirdischen Menscheit; ihm stellt er Christus gegenüber, den Ansänger der Auferstehung und des Lebens, den Erstling einer andern, besseren, pneumatischen Menschheit (1. Kor. 15, 20—22. 44—49). An der zweiten Stelle wird zwar auch von der Sünde geredet, daß nämlich sie durch den Einen Menschen, Adam, in die Welt gekommen sei; aber nicht, um nun ein Sündenverhängnis von da her zu konstatieren, so gewiß

alle Menschen gesündigt haben; sondern vom Tode wird gesagt, daß er von Adam her zu allen Menschen hindurchgedrungen sei, eben deshalb, "weil" (eph' hō) sie wie ihr Stammvater sich der Sünde schuldig gemacht haben. Aber es liegt im Grunde wenig an den Finessen, mit denen die Ausleger diese nicht ganz einsache Römer=Stelle bedacht haben. Genug, auch hier gilt es wie im Korintherbriese die Parallele "Adam — Christus": Christus der zweite Adam, im Zusammenhang mit jenem der Tod, im Zusammen-hang mit diesem das Leben (Köm. 5, 12—21).

Zweimal wird im Neuen Testament auch der Eva gedacht. An einer ganz mystischen Stelle warnt Paulus mit der Erinnerung an die Tatsache, daß Eva von der Schlange durch ihre Bosheit versführt wurde: 2. Kor. 11, 3. Und wohl nicht Paulus selber, sondern einer seiner Jünger macht dieselbe Geschichte gegen die Frauensemanzivation in der Gemeinde geltend: 1. Tim. 2, 11—15.

Alles in Allem wird die Geschichte vom Sündenfall der beiden ersten Menschen im Neuen Testament wohl vorausgesetzt, wie sie denn in dem allgemein gebrauchten Alten eben drinstand, aber ein irgendwie eifrig behandelter Lehrgegenstand war er für die älteste Christengemeinde offenbar nicht. Und merkwürdig: auch das Alte Testament läßt von der schönen Geschichte auf seinen ersten Blättern in seinem übrigen Schriftrum wenig spüren. Ein einziges Mal begegnet uns bei den Propheten eine Keminiszenz wie diese:

Aber sie übertreten den Bund wie Adam; darin verachten sie mich. Hos. 6, 7.

Weiteres zu finden, muß man zu Sirach gehn: 33, 10. 49, 20. Damit sind wir in den Apokryphen. Und die jüdische Theologie

ist natürlich Abams und des Sündenfalles voll.

Aber vor allem die christliche kirchliche Theologie aller Zeiten. Die zentrale Bedeutung der Adamstat hat Augustin († 430) durchgesett. Seine Lehre würden wir aussführlich wiedergeben, wenn sie sich nicht in der Lehre unsrer orthodozen Bäter mit gewissen durch Luther gegebenen Bandlungen wiederholte. So müssen wir Augustin auf die Dogmengeschichten verweisen und tun das nachdrücklich \*).

Man kann sagen: mit ehernem Griffel hat die Dogmatik, und zuletzt die lutherische (und reformierte) Scholastik die Bedeutung, den Fluch des Sündenfalls der Kirche auf die Taseln ihrer Lehrsüberlieferung geschrieben. Ihre ganze Erlösungse, ihre ganze Christuse lehre ruht darauf. Wenn Irgendetwas bekenntnismäßig und gesühlsemäßig in der Seele des Kirchenvolks die Jahrhunderte hindurch

<sup>\*)</sup> Sarnad 13, S. 190 ff. Loofs § 50, 4. Seeberg 1, § 30.

festgehämmert ist, so diese Geschichte von Abams Fall als ber Boraus= setzung der ganzen Heilsgeschichte, als des Schlüffels zu unserm ganzen Menschenschickfal. Berweilen wir nach Gebühr dabei.

2. Es ist also die Vorstellung unsrer Bäter, auf Grund von 1. Mos. 3, diese \*):

Die erste Sünde im Menschengeschlecht ift der willentliche Abfall der ersten Eltern von Gott, ihrem Schöpfer, ba fie vom Teusel verführt ... bas Berbot, nicht vom Baume ber Erkenntnis bes Guten und Bosen zu effen, aus freien Studen übertreten haben. An der Eriftenz jener Sunde

läßt uns die Ben. 3 berichtete Beschichte nicht zweifeln.

Infolge dieses Falls waren sie der Schuld und der Strafe verfallen. Der heiligste Gott hatte den Menschen, wenn er das vorgeschriebene Gefet übertreten murde, mit dem Tode bedroht (Ben. 2, 17). Unter dem Tode verstand er den geiftlichen (spiritualis), förperlichen (corporalis) und ewigen Tod (mors aeterna). Nicht nur ging das Ebenbild Gottes verloren, auch die Kenntnis von Ihm wurde so gut wie ausgelöscht. Nur gewiffe rudera und vestigia (Spuren) bes göttlichen Ebenbilds blieben; die Natur des Menschen war ganz verderbt. Jegliches Elend wurde Menschenlos, und endlich der Tod.

Weil Adam nachher Söhne zeugte nach seinem Bilde (Gen. 5, 3), so waren seine Sohne wie er, des göttlichen Ebenbildes beraubt, der Ge-rechtigkeit des Urstandes verlustig, der Sünde, dem Zorne Gottes, dem Tode und der Berdammnis verfallen. Haben Eltern ein Lehnsgut ver-

loren, so ist es auch für ihre Söhne mit verloren \*\*).

In Adam haben Alle gefündigt. So wird mit Augustin fälschlich eph' ho Röm. 5, 12 gelesen: in quo - "in welchem sie alle gesündigt haben" statt: "dieweil sie alle gefündigt haben". Der Grausamkeit dieser Tatsache gegenüber, daß für die Tat des Ahnen die ganze Nachkommenschaft mit verantwortlich sein soll, regt sich wohl ber Einwand, wie Gott das so habe fügen können. "Darüber gründ-licher zu disputieren" meint Baier († 1695) "ist nicht not, und vielleicht nicht ratiam. Es genügt, daß das Daß offenbart ist, auch wenn man über das Wie nichts weiß." Benug:

Die erste Sünde Adams wird allen seinen Nachkommen wirklich und nach gerechtem Vericht Gottes zur Schuld und Strafe angerechnet.

\*) Die folgenden Säte find fast wörtliche Übertragungen aus Chemnit.

Baier, Hollag bei Schmid § 26.

<sup>\*\*)</sup> Unfre Bater bekennen sich, ohne baraus ein Dogma zu machen, mit Luther zum Traduzianismus. Sie lebnen also ben Areatianismus ab, bem zufolge jebe Menichenseele vom Schöpfer in bem neu gezeugten und geborenen Leben burch eine besondere Handlung Gottes eigens geschaffen wird. Gie nehmen an, baf auch bie Seele von Bater (und Mutter?) beim Att ber Zeugung mit bem physischen Leben bem Kinde übertragen wird: per traducem. Nicht ex traduce; bas ware ber leiblichen Zeugung zu viel zugeschrieben. Die Seele wird von Abam ber burch bie Menschheit "hindurchgeleitet". Traduzianer war Tertullian; die Katholisen be-vorzugen den Kreatianismus. (Tradux im Nassischen Latein die Beinranke, die fortgezogen, und der Weinstock, der so fortgepflanzt wird, auch das Weingesenk.)

Sein Wille war ber Deuter bes Willens Aller, die in seinen Lenden und seinem Schenkel, in der Kraft seines Samens verstedt existierten.

"Erbsünde" haben wir Deutschen darum mit Recht diese Sündshaftigkeit genannt, die von dem ersten entscheidenden Repräsentanten der Menschheit durch alle Geschlechter sich fortpflanzt. "Ursünde"— vitium originis oder originale — heißt sie die kirchliche Wissenschaft, im Unterschiede von dem Urstande der Gerechtigkeit, der iustitia originis oder originalis, dem sie ein für alle Mal ein Ende machte.

Beschrieben aber wird sie ausdrücklich 1. als privatio, ein dieser Ur-Unschuld, dieser Ur-Gerechtigkeit Beraubtsein, 2. als concupiscentia, d. i. Begierde, oder wie die Katholiken übersetzen, Begierslichkeit. Jenes ein Negativum, eben der geistliche Tod, die Abwesenheit aller lebendigen Kräfte, die zu einem gottgefälligen Dasein gehören. Diese ein Positivum: da sind noch Kräfte im Menschen, aber wirksam nur zu einem gottlosen Leben; also ein aktueller Hang zum Bösen, auf allen Gebieten des Seelenlebens: Verstand, Gefühl und Wille. Ihm emspringen die Tatsünden, sowohl die drin in der Seele sich abspielen, wie die ans äußere Tageslicht herausstommen. Ihrer sind viele und mancherlei; sie werden wohl desiniert und rubriziert; wir können dem nicht nachgehen.

3. Diese Überlieferung war so volkstümlich und kirchentümlich wie möglich. Sie gehört heute noch zu dem eisernen Bestand dessen, was man auf unsern Boden in und außerhalb der Gemeinde von Christenlehre weiß. Im Katholizismus wird sie weiter gepflegt wie irgendein Dogma sonst, ist sie nach wie vor das Fundament des ganzen Systems\*). Und auch wir würden ohne Besinnen sie mit hineinnehmen in unse Beschreibung dessen, was als evangelische Glaubenslehre gilt, wenn — nicht der Glaube an ihre geschichtsliche Wirklichseit für uns hinfällig geworden wäre.

Damit wird diese Geschichte zwar nicht wertlos, weder für die Kirche noch für uns. Aber die Erkenntnis ihres mythischen Charakters bedeutet doch für die evangelische Glaubenslehre eine schwere Krisis. Sie stellt sie auf eine ungeheure Probe: welches

find bann eigentlich die festen Stüten ihrer Wahrheit?

Rein Wunder, daß sich Traditionsgläubige überall mit heißer Leidenschaft bemühen, die Geschichtlichkeit der biblischen Anfänge

<sup>\*)</sup> Die papsiliche Bibeltommission hat am 30. Juni 1909 neuerdings entschieben, daß die ersten drei Kapitel der Genesis nicht mythologische Fabeln, Legenden oder Allegorien enthalten, sondern daß die dort erzählten Begebenheiten, auf denen die Fundamente der christlichen Religion ruhen, in historischem Sinne auszulegen sind. Ehrist. Welt 1925, 33/34, 765.

als wesentlichen Glaubensgegenstand aufrechtzuerhalten. Wir haben 1925 in Dayton im Staate Tennessee ben "Affenprozeß" erlebt. Ein Staatsgeset verbietet dort "sedem Lehrer auf irgendwelcher Schule des Staates irgendeine Theorie zu lehren, die die biblische Schöpfungsgeschichte verleugnet und behauptet, daß der Mensch von einer niederen Art von Tieren abstamme". Es handelte sich also um die Schöpfungsgeschichte und um die Verwerfung des Darwisnismus. Aber Gen. 3 sieht mit Gen. 1 und 2 in Schicksalsgemeinschaft. Prosesson Sohn Scopes wurde wegen öffentlich angekündigter Vorlesungen über die Darwinsche Evolutionstheorie zu 100 Dollars Strase verurteilt. William Jennings Bryan, der beredteste Politiker Amerikas, dessen Ethos ganz tief in seiner Bibelgläubigkeit wurzelte, hat im Dienste jenes Prozesses sein Leben vollendet.

Das Gefühl war allgemein, daß ein Streit um die Geschichtlich= keit von Gen. 1—3 so wie in Amerika drüben bei uns in Deutsch= land nicht möglich sei. Selbst katholische Schriftsteller haben da Wege der Vermittelung gesucht und empfohlen\*). Auch unser "Gemeinschaften" haben sich nicht zu Gunsten der Bryanschen Aktion erhoben.

Aber noch war dieser "Affenprozeß" nicht erledigt, da entspann sich im benachbarten intelligenten Holland ein Schlangenprozeß. Pfarrer Dr. Geelkerken in Umsterdam, ein strenggläubiger Resormierter, hat von dem Gespräch Evas mit der Schlange skeptisch geredet. Seine classis verlangte von ihm den Glauben, daß der Apfelbaum ein wirklicher, von Gott bezeichneter Baum war, die Schlange eine wirkliche, von Gott außerwählte Schlange. Es kam zum Bruch und zur Neugründung einer Kirchengemeinschaft durch Geelkerken \*\*).

Daß ein kirchlicher Streit und eine kirchliche Bedrückung in dieser Frage bei uns in der evangelischen Kirche Deutschlands für alle Zukunft ausgeschlossen sei, kann man so zuversichtlich nicht sagen. Zwar würde ein brüskes Borgehen zu Gunsten der Tradition auf einen starken Widerstand der Intelligenz die in die weitesten Volksschichten hinein stoßen. Aber die sachliche Möglichkeit ist in dem Biblizismus unser "Gemeinschaften" gegeben, deren innerkirchliche Macht nicht leicht überschätzt werden kann. Die sormelle Möglichs

<sup>\*)</sup> Nachrichten über ben Prozeß in Danton Christs. Welt 1925, 24/26, 573 f. 29/30, 665. 670. 31/32, 720. 33/34, 766. Katholische Stimmen in Deutschland 33/34, 764.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Christl. Welt 1925, 40/41, 915. 1926, 11, 533 ff. Resormierte Kirchenzeitung 1926, Nr. 13. 49. J. Geelkerken, Vragen mij voorgeleged door de Classis Amsterdam der Gereformeerde kerken, en mijn antwoord daroop. (B. ten Have, viele Auslagen). Sein Wochenblatt Woord en Geast bei Bosch & Seuning Baarn, Amsterdam.

feit erhellt aus der Demokratie unfrer neuen Rirchenverfassungen, die etwaigen Majoritäten ein rudfichtsloses Durchsegen ihrer Meinung gestattet. Im Braambelftreit, wie früher im Apostolikumsstreit, hat schon gewetterleuchtet, was kommen kann. Artikel 149 der Reichs= verfassung mit seinem Appell an die "Grundsäte" der Bekenntnisse der Kirchen öffnet den Weg, den Kampf auf den heißen Boden der Schule und ihres Religionsunterrichts zu übertragen. Über bem allen schwebt das Gespenst des Konkordats, wie wir es in Babern ichon haben, anderwärts noch bekommen follen. Bon unbeschränkter Lehrfreiheit, das ift von unbeschränkter Gemiffensfreiheit des Lehrers, braucht dann faum noch die Rede zu fein. Die Pfarrer, die Theologen, wird man in Ruhe laffen, aber die Boltsichullehrer werden das Opfer eines neuen Zwanges sein. Und nun stelle man sich vor, daß im Bolksichulunterricht von Staats und Verfassungs wegen gelehrt werden muß: Die Erzählungen von Adam und Eva, vom Baradies und vom Gündenfall sind Geschichte!\*)

Zwei Prosessoren der Zürcher Universität, Ludwig Köhler und Emil Brunner, eröffneten plöglich eine öffentliche Aussprache über den Sündensall. Sie sand ein lebhaftes Echo in der Schweiz und sprang durch den Verliner Alttestamentler Hugo Greßmann in die "Christliche Welt" über. Sie wird in ihren Spalten eben noch sortgesetzt\*). Der naive Standpunkt, daß man in Gen. 3 "Geschichte" habe, ja den Anfang der Menichengeschichte, ist von allen Seiten, die hier zu Worte kommen, ausgegeben. Aber von den Einen rückhaltlos, von Andern zögernd. Und Brunner vertritt eine Wirkslichkeit der Erzählung, die zwar nicht die eigentlich historische ist, aber doch etwas Ähnliches. Ich werde dadurch an die "Werturteile" der Ritschlichen Schule im Unterschiede von den reinen Seinsurteilen erinnert, wobei jene doch auch Seinsurteile sein sollten. Aber bedauerlicher war, daß Greßmann durch die Art, wie er aus religionszeschichtlicher Forschung heraus den Inhalt der Paradiesesgeschichte prosan nacherzählte, den frommen Widerspruch weckte. Nicht daß seine Forschungsmethode sich von der prosanshistorischen nicht unterschied, war das Anstößige, sondern die zuweilen sast sastische Ausstählung. Naivität, Primitivität enthält in der Regel mehr, als der Wortlaut bietet.

<sup>\*)</sup> Ich benke bei meiner Arbeit fortwährend an den Religionsunterricht und an die Lehrer, die ihn in den Bolksschulen zu geben berufen und gewillt sind. Sie müffen wissen, woran sie sind, und eine freie Einordnung finden in das, was heute — gilt.

<sup>\*\*)</sup> Kirchenblatt für die reformierte Schweiz 1926, Nr. 27. 29. 31. 32. 35. 36. 37. 38. Chriftiche Welt 1926, Nr. 17. 20. 21. Zulett 1927, Nr. 1: Karl Budde "Noch einmal die Paradieseszeschichte".

Und wenn der Jahwist um 750 die Geschichte niederschrieb, die Juden sie dann weiter in ihr Schrifttum hereinholten und schließzlich in den Kanon, so ist diese literarische Arbeit auf Schritt und Tritt von einer Gedankenarbeit begleitet, die aus den naiven Ursprüngen ihren Stoff nimmt, aber eine stete Bearbeitung und Vertiefung bedeutet. Die Geschichte verändert fortwährend den Inhalt des Mythus, auch wenn kein Buchstabe seines Wortlauts angetastet wird. So ist mit der Zurücksührung der Geschichte auf ihre älteste Gestalt und Meinung nicht alles getan, sondern was der Alttestamentler hier als reiner Religionshistoriker feststellt, hat er als Theosloge gleichzeitig mit weiter zu werten und zu verfolgen.

Aber die erkenntnistheoretische Seite der Sache wird uns später (in § 86) noch beschäftigen. Sier stellen wir zunächst ein reines Regativum fest: Die Geschichte vom Sündenfall ist nicht Ge=

schichte.

Was aber die Erhsündenlehre anlangt, die also die Sündhaftige keit des Menschen aus Abams Fall erklärt, so ist diese dis in die persische Zeit (sagen wir 500 v. Chr.) noch unbekannt, so gewiß es an Hinweisen auf die menschliche Schwäche zum Sündigen nicht sehlt: Sprüche 20, 9. Hiod 14, 4. Pialm 51, 7\*). Im hellenistischen Zeitalter nimmt die pessimistische Betrachtung zu. Sind Tried und Anlage zum Sündigen auch nicht in der leiblichen Existenz des Menschen begründet, so gehören sie doch zu seinem ursprünglichen Wesen (Abams Fall war selber eine Wirkung dieses Wesens), und nun herrschen seit Abams Sünde Tod und Unglück über die Menschen. "Eine wahre Flut babylonische iranischen Mythenstoffs ergießt sich jetzt (im hellenistischen Zeitalter) über die jüdische Literatur." Alte babylonische Sagen der Genesis werden durch neu einströmende Einssüsse belebt und bereichert\*\*).

So ist die Lage heute, von der historischen Wiffenschaft aus gesiehen.

<sup>\*) &</sup>quot;Ich bin in sündlichem Wesen geboren, und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen." An diesen Spruch vor allem hält sich die kirchliche Dogmatik der Jahrhunderte, wenn sie die Sünde in engste Verbindung mit dem Geschlechts- leben dringt. Ein keineswegs "liberaler" Theologe wie Friedrich Baethgen († 1905) in seinem Pialmenkommentar († 1892 ° 1904) sindet für den Spruch als einzig mögliche Auslegung: "Es bleibt nur übrig, daß der Sprecher unehelich oder in Seberuch geboren ist!" Die Geschichte vom Sündensall enthält jedensalls keine Kritik des Geschlechtsverkhrs. Zu Gen. 3, 10 f. vgl. Karl Bubbe a. a. D. Zum Weiteren Martin Rade, Die Stellung des Christentums zum Geschlechtsleben (1910), S. 5 f.

<sup>\*\*)</sup> Gustav Hölfcher, Geschichte ber israelitischen und jüdischen Religion (1922), S. 150. 167. 182. 193. Bon dem ganzen Erzählungstreife 1. Mof. 1—11 fagt er (S. 61): "Es ist anerkannt, daß es sich hier um verbreitete Mythen der vorsasiatischen Kulturwelt handelt, die ihre nächsten Parallelen bei den Phönitern haben."

4. Was sagen wir nun positiv zu Gundenfall und Erbsunde?

Was soll nun "gelten"?

Immanuel Kant hat uns den richtigen Weg gewiesen. Zwar seine "moralische" Auslegung der Bibel wird dieser gewiß nicht gerecht. Aber wo eben das Moralische der Bibel in Betracht kommt, weshalb soll sie da nicht das Rechte treffen? Selbstverständlich ist in Gen. 3 zu allen Zeiten von der christlichen Theologie mehr hineingelesen worden, als für den Religionshistoriker, der den ursprünglichsten Sinn herausholen will, darinsteht. Aber die Anknüpfung dieser sortentwickelnden Gedanken ist eben auch nicht von ungefähr. Und wenn Luther die allegorische Schristauslegung zu Gunsten der duchstäblichen aufgehoben hat, hindert ihn das nicht, das Alte Testament von hinten, vom Neuen her zu lesen, und so sindet er gerade in seiner vielgeliebten Genesis das ganze Evangelium. Ähnlich sindet Kant in der Geschichte vom Sündenfall sein Evangelium, seinen kategorischen Imperativ\*).

Kant lieft die Geschichte so. De te fabula narratur — sie handelt von dir! Von deinem täglichen Sündigen. Immer geht das so vor sich, als ob du, mit der natürlichen Anlage zum Guten (also mit Freiheit) begabt aus dem Stande der Unschuld zum Bösen überschrittest. Du sündigst, wie Adam und Eva in der Geschichte. Du hast ein göttliches Gebot (oder vielmehr Verbot) vor dir. Anstatt diesem moralischen Gesetz als hinreichender Triebseder zu folgen, siehst du dich nach andern Triebsedern um (die nur bedingter Weise gut sein können, hypothetischen Imperativen) und besolgst das Gesetz nicht rein aus Pflicht, sondern allensalls aus Nücksicht auf andre Absichten (1. Mos. 3, 6). Du bezweiselst die Strenge des Gesetzs, die doch jede andre Triebseder ausschließt, und schon ist das uns bedingte Gebot zu einem bedingten, zum Mittel der Selbstsucht "abvernünstelt". Die sinnlichen Triebe sind in die Maxime des Hansvernünstelt". Die sinnlichen Triebe sind in die Maxime des Hansvernünstelt".

belns aufgenommen, und die Günde ift ba.

Sofern nun Kant in dem Menschen, wie er ist, doch einen natürlichen Hang zum Bösen anerkennt (Bd. 1, S. 64), kann er freilich nicht ihm bei seinen sündigen Handlungen und Regungen zuschreiben, daß er jedesmal so aus seiner Freiheit heraus handle; aber er läßt diesen sündigen Hang im Herzen eines Jeden dennoch als Ganzes aus Freiheit (Unschuld) hervorgehen. Nicht von einem Zeitursprung

<sup>\*)</sup> Borsichtig erklärt er bazu, baß er keine (wissenschaftliche) Schriftauslegung geben wolle; er möchte sich nur die Stelle "moralisch zu nutze machen", indem er ihr den einzigen Sinn entnimmt, nach dem wir aus ihr Etwas "zu unser Besserung zieben" können. Und das ist ihm doch die Hauptsache, denn sonst würde sie "nur eine unsruchtbare Bermehrung unser historischen Erkenntnis sein". — Das Ganze "Religion innerhalb . . . " (1793), 1, 4.

der Sünde — irgendwann und wo — für das ganze Menschenzgeschlecht, sondern von einem Vernunftursprung der Sünde im Einzelnen zeugt Gen. 3: der Mensch hat einen Fall getan — wir wissen nicht, wann und wo. Der Hang ist da, sein Ursprung unerforschlich. Führt man ihn auf die Verführung durch einen ursprünglich erhabenen Geist zurück, so wird das Kätsel auch nicht gelöst. Denn woher bei jenem Geiste das Böse? "Für uns ist tein begreifzlicher Grund da, woher das moralische Böse in uns zuerst gestommen sein könne." Bohl aber ist in uns bei einem verderdten Herzen noch immer ein guter Ville da, welcher Hoffnung einer Wiederkehr zu dem Guten, von dem wir abgewichen sind, in sich schließt. Und so gilt es tapfer kämpsen: den Kampf des guten Brinzips mit dem bösen.

Wer die Geschichte in Predigt und Unterricht unter dem Motto wertet: De te fabula narratur, wer von Gottes gutem, gnädigem Willen auch in der Aufrichtung seines moralischen Gesetzes und von ber Torheit des Menschen ihm gegenüber, seiner eitlen Berblen= bung, feiner Berführbarkeit, und von den Folgen der Ubertretung zu reden weiß als von der Lebensgeschichte eines Jeden, ber fie hört, der wird mehr Segen damit schaffen, als wenn er aus ihr die Antwort auf die Frage nach dem Urfprung des Bofen in der Welt herauszuholen unternimmt. Diese Bigbegier fann da fein und Stillung begehren ohne jeden Ginschlag ethischen oder religiösen Interesses. Und wenn 1. Mos. 3 uns nun wirklich durch die Schlange hindurch bis zum Teufel brächte, kehrt ja doch auf der andern Stufe, wie auch Kant vermertt, dieselbe Frage wieder: Woher das Bose im Reiche der Dämonen? Lassen wir also dem ätiologischen (Ursache begehrenden) Mythus seinen alten menschlichen Reiz als eine vorübergehende intereffante Bugabe, und halten wir uns als an die Hauptsache an das, was die schlichte Frömmigkeit immer und allzeit darin gefunden hat: Runde vom menschlichen Bergen, wie es ift \*).

Jeder Zeitungstefer liest immer wieder von den Funden der Anthropologen. Wie z. B. von den Höblenmenschen im franklichen Jura, die in der letzten Zwischene eiszeit gelebt haben: "wahrscheinlich vor  $80\,000-100\,000$  Jahren". (Franksutter Zeitung 1924, Nr. 30.) Wer kann das kontrollieren? Aber seien da noch so große

<sup>\*)</sup> Abolf Schlatter, "Das chriftliche Dogma" (1911): "über ben Anfang ber Sinde ift noch nichts gesagt worden, was sich mit dem mosaischen Bericht vergleichen ließe, wenn er auch deutlich ein poetisches und prophetisches Element in sich hat." Aber die Frage nach dem Uriprung des Bösen hat siir Biele "eine Bebeutung, die ihr nicht gebührt". Und wo man das christliche Dogma, die christliche Glaubenserkenntnis auf diese Heilsgeschichte nach orthodogem Schema gründet, hat man kaum je eine leben snotwendige Sache auf ein so brüchiges, ausweichendes Fundament gestellt. S. 277 ff. 633 f.

Welches wäre nun also die "Wahrheit" des Mythus, welche die evangelische Glaubenslehre festhält?

- 1. Über Kant hinaus der religiofe Sündenbegriff. Sünde ift Abfall von Gott. Mißtrauen gegen ihn (1. Mos. 3, 1. 5. Sollte Gott gesagt haben? Eritis sicut Deus).
- 2. Einsicht in die Allgemeinheit der Sünde, der Schwäche und Bersuchlichkeit, bes gefährdeten Trieblebens, ber Unfähigkeit zum Guten, der tödlichen Krankheit. Da ist Reiner ausgenommen. Bf. 14, 3. Köm. 3, 12.
- 3. Die Solibarität des Menschengeschlechts. Es ift ein Banzes, auch wenn das Urelternpaar im Nebel des Sonnenaufgangs zer= fließt. Und wenn wir von Erbfunde und Erbschuld nicht reden mögen, so sollen wir um so mehr von Gesamtsünde reden\*).

Der Gedanke einer Vererbung mag von andern Gebieten her sich noch so leicht auf unser religiös-ethisches übertragen laffen, er wird mehr als ersett durch den Gedanken der Solidarität, der gegenseitigen Verhaftung. Erbe sein bedeutet noch keinen innern persönlichen Zusammenhang; wir kennen ja unfre Borfahren gar nicht, und follen wir unfre guten Eltern benn gerade unter bem Gefichtspunkte betrachten, daß wir ihnen unfre Gunde verdanken? Solidarisch sein bedeutet, daß wir uns um unsern Nachsten fümmern und den wechselseitigen Ginflussen nachdenken, wie sie herüber= und hinüberlaufen. "Einer für Alle, Alle für Ginen." Wir gehören auf Gedeih und Verderb zusammen. Gal. 6, 2.

Der Gedanke, daß wir Erben find, mag in zweiter Linie feinen erbaulichen Wert haben \*\*). Aber dann darf in der Christenheit nicht nur von Erbfunde, Erbichuld und Erbnot gejagt werden, sondern viel lauter muß von der Erbanade gepredigt werden. Go gewiß Gott zwar Batersunden straft bis ins britte und vierte Glied, aber wohltut bis ins tausenoste Glied. Unfre ganze Sunde besteht ja darin, daß wir die Gnade nicht begreifen.

Beobachtungs= und Rechensehler: ber Abam, ber nach judischer Zeitrechnung anno

<sup>5688</sup> v Chr. bas Licht ber Welt erblidt bat, ift nicht mehr zu halten. Gerabezu "gefährlich", fagt Stephan in feiner Glaubenslehre (1921), ift "bie ganze Berbindung ber Gundenlehre mit bem Gundenfall". S. 124.

<sup>\*)</sup> Schleiermacher, Der evangelische Glaube, 1 § 92, 2 § 71.

<sup>\*\*)</sup> So, wie ibn wundervoll Arthur Bonus illuftriert hat: "Deutscher Glaube" (1901), S. 155-166: "Laftträger", "Wolfdietrich", "Freiherr und König". -Sonst gilt: Erbe ist Schickfal, Solibarität Ethos.

## § 78. Gericht und Entscheibung

Eine ber zartesten und wichtigsten Abweichungen Luthers vom mittelalterlichen Dogma ist seine Lehre von der Permanenz der Erhfünde.

Nach katholischer Lehre wird die Erbsünde durch den Empfang des Taussakraments völlig getilgt und ausgerottet (totum aboletur). Der getauste Mensch ist dann frei zu guten Werken, zu einem Gott wohlgefälligen Lebenswandel. Er ist wieder in die Möglichkeit versetzt, wie im Paradiese, durch Erfüllung des göttlichen Gesetzs selig zu werden. Freilich bleibt ein somes peccati, ein Junder der Sünde zurück, und die Erfahrung lehrt, daß sich der Getauste jene Gunst durch läßliche und Todsünden immer wieder verscherzt. — Ein unsermeßlicher moralischer Untried ist aber durch diese Lehre gegeben. Der getauste Mensch kann, wenn er will.

Luther stand ansangs ebenso \*). Aber in derselben Zeit, wo ihm die Rechtsertigung aus Gnaden durch den Glauben allein aufging, sand er den Mut, dem Tatbestand ins Auge zu schauen, daß die Seelenkräfte auch des Getausten schwach bleiben und des Arztes bedürstig \*\*). Nicht an irgendwelche (geschlechtliche) "Begierlichkeit" denkt er dabei \*\*\*); es ist der gesamte innere Zustand, der die zum Tode seinen satalen Charakter behält, mag auch die Gnade in der Tause den Kamps mit ihm ausgenommen haben. Es ist der Zustand — wie ihn die Augsburgische Konsession beschreibt —: Art. 2

daß sie alle vom Mutterleibe an voller böser Lust und Neigung sind und keine wahre Gottesfurcht, keinen wahren Glauben an Gott von Natur haben konnen . . .

oder wie viel besser ebendort im lateinischen Text steht "geboren werden mit Sünde", das heißt:

sine metu Dei, sine fiducia erga Deum et cum concupiscentia (ohne Furcht Gottes, ohne Zuversicht zu Gott und mit böser Lust).

Der Hang zum Bösen, der Aleinglaube und Unglaube gehört zum natürlichen Wesen des Menschen, wie man es zeitlebens nicht los wird, auch wenn mit Gottes Hilfe ein neuer Anfang gemacht ist und Kräfte des Widerstandes gegen dies natürliche Wesen in der Seele lebendig geworden sind. (Kampf des guten Prinzips gegen das böse — Bd. 1 § 15.)

Das scheint ja zunächst ein harter Rückzug gegenüber der so ganz völligen Gnabengabe im Katholizismus. Aber 1. entspricht diese Auffassung der nüchternen Wirklichkeit. Und 2. wahrt sie der Keli=

<sup>\*)</sup> WU 9, 75, 11 ff. \*\*) WU 4, 211, 10 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Beinrich Denifle, Luther und Luthertum (1904) 11, 396 ff.

gion ihren heiligen Vorzug vor der Moral, erleuchtet mit hellem

Strahl das ganze Berhältnis zwischen Gott und Mensch.

Wir wissen, Gottes Wohltat fängt damit an, daß er der rich tende ist (§ 24). Aber das soll kein äußeres Gericht von oben her sein. Die Transszendenz muß Immanenz werden. Der jenseitige Gott will im Menschen selber das Gericht vollziehn. Der Mensch soll sich selber richten. — Da haben wir recht eigentlich den heiligen Geist, wie er lebt und arbeitet!

"So wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet" schreibt Paulus (1. Kor. 11, 31). Diese ganze Lehre Luthers von der bleibenden Sünde auch im Christenmenschen ist nichts Andres als das Selbstgericht, das wir in Gottes Namen an uns vollziehen und womit Gott jedes äußere Gericht an uns aushebt.

Heute sind junge Theologen glücklich, wenn sie der Christenzemeinde von den schrecklichen Händen Gottes predigen können, nach ihrem Lieblingsspruch Hebr. 10, 31. Wer seinen Christengott kennt, nimmt aus dessen everlasting arms (Bd. 1, S. 114) die Gnadenzwohltat des Selbstgerichts. Er weiß: er ist Sünder und bleibt es; aber er weiß auch: indem er das erkennt und bekennt (Luthers Beichte: "Ich armer elender sündhafter Mensch") ist er der begnadete, gerettete, gerechtsertigte und geheiligte Mensch. Niemand

tann das begreifen — "ohne durch den heiligen Geist".

Jede Bitte um Sündenvergebung, was ist sie denn anders als ein solches Selbstgericht? Sie ist mehr, aber zunächst doch dies, daß du deine Sünde Sünde, nein daß du deine Sünde Schuld nennst\*). Daß du deinen ganzen Zustand als einen sündigen und schuldigen begreifst. "Bor Gott soll man sich aller Sünden schuldig geben, auch die wir nicht erkennen, wie wir im Baterunser un\*\*)." Da braucht man gar kein Kreaturgefühl (so berechtigt das ist), um Distanz zu gewinnen. Man kann Gott nicht mit der Bitte um Sündenvergebung anpöbeln, als wäre das weiter nichts. Es handelt sich um ein Bunder, daß ich sündhafter Mensch so mit meinem Gott reden, so ihn bitten darf "wie die lieben Kinder ihren lieben Bater".

Dies Ungeheure den Menschen predigen ist heilsamer, als sie in Furcht und Schrecken jagen vor einem grausamen Unbekannten. Bon jenem Christentum der Höllenangst sind die Christen von Rechts wegen durch den Rechtsertigungsglauben der Reformation erlöst. Aber nicht vom Gericht.

Nämlich nicht vom Gericht, das der Fromme in Kraft des heiligen

Beiftes durch fich selbst an sich selbst vollzieht.

\*) über "Sünde" und "Schulb" Bb. 1, S. 115 f.

<sup>\*\*)</sup> Luther, Kleiner Ratechismus, Umt ber Schlüffel (1530).

Und dieses hat seinen Ausdruck darin, daß wir bekennen, die Sündhaftigkeit bleibe in uns, solange wir leben. Wir sind mit der ganzen Menschheit verhaftet an diesen Zustand. Und empfinden ein solches Schicksal — als Schuld.

2. Den Akt, in bem wir immer aufs neue beides vollziehen: das Gericht über unsern Sündenzustand und die Hinwendung zur göttslichen Gnade, mögen wir wohl mit einem neuerdings oft gebrauchten

Worte nennen: die Entscheidung\*).

Der Gedanke einer Entscheidung ist selbstverständlich uralt und ihre Zumutung in gewissem Sinne Gemeingut der Kirche. Einer solchen bedarf der Mensch, der überhaupt noch nicht zum Heil und zum Heiland hingefunden hat; einer solchen bedarf der Christ immer wieder, wenn er aufsteht vom Fall — und wann und wo wäre er denn ein Andrer als ein täglich, stündlich neu wiederausstehender Mensch, mit all der Scham und Seligkeit eines solches Aufstehens?

Wenn wir denn in unserm Kapitel dem heiligen Geist gelauscht haben als Offenbarer und Richter der Sünde, wüßten wir nicht besser zu sagen, was er damit will als — daß er uns damit zur Entscheidung bringen will. Immer aufs neue, in allen wachen Momenten, wo wir überhaupt unsres innern Wesens Herr und für

unfre ewige Bestimmung offen find.

Als ein Giltiges in der Gemeinde, für Predigt und Unterricht und Seelsorge und Innenleben, darf man das wohl behaupten, auch wenn der Ausdruck durch die Tradition nicht sanktioniert ist.

Nur tun wir es mit dem Vorbehalt: 1. daß man diese Entscheidung nicht sestlegen darf auf einen einzigen Moment im Leben. Wie Methodisten und Pietisten reden von ihrer Bekehrung und wissen dasür Zeit und Stunde anzugeben. (John Wesley z. B. 24. Mai 1738, abends  $\frac{1}{4}$ 9.) Gegen solche biographische Tatsachen ist zwar nichts einzuwenden. Aber man soll kein Dogma und keine Methode daraus machen. Keine Entscheidung vermag und braucht die letze zu sein, die Gott der Herr unsere Erdenzeit ein Ende mache.

Und wir tun es mit dem Vorbehalt 2., daß das Furcht= und Angstmotiv dabei jeder Ausschlag gebenden Bedeutung entkleidet werde. Wir haben das ja immer wieder betont, aber das kann auch nicht oft genug gesagt werden. Es ist da, aber es gilt nicht. Es ist in der katholischen Frömmigkeit legitim, bei uns illegitim. Luther redet als gläubiger Christ von dem "lieben jüngsten Tag".

<sup>\*)</sup> Es stammt wohl von Soren Riertegaard, tritt mit enticheidender Bebeutung auf bei Friedrich Gogarten (Die religiöse Enticheidung, 1921) und bei Rudolf Bultmann (Jesus, 1926, S. 50. 79. 81. 83). Aber auch Karl Barth und Genossen stellen und immer wieder vor das große "Entweder-Ober".

Was die Poeten an Kontrasten verbrauchen, ist ihre Sache. Und Vorstellungen von den letzten Dingen werden auch wir gelten lassen (§ 89ff.). Wo alles Kreatur= und Distanzgefühl Gott gegenüber sehlen sollte, wäre das unnatürlich, und ist es je nachdem Sünde. Aber es gibt kein Angstmoriv, in dem nicht der Egoismus regierte. Wenn es noch so biblisch oder mystisch ausgemacht ist, es führt zur "Galgenreue". Qualifiziert sich also auch als Sünde, und muß wiederum durch Vergebung ausgehoben werden. Wozu dann dieser Um= und Frrweg? Man hat vor ihm zu warnen und einen andern Weg zu zeigen, der zum Ziele führt. Es gibt Dinge, die darum

noch lange nicht gelten, weil fie find.

Mit dem Borbehalt endlich 3., daß man uns nicht hineinstelle zwischen leere Kategorien, wie "Zeit" und "Ewigkeit", die nur auszgefüllt für den Christen etwas bedeuten. Die ganze Eschatologie lehnen wir damtt als Entscheidungsmotiv ab. Wenn sie und wo sie als Motiv gilt, tut sie das per nefas. Daß die Gemeinde des Neuen Testaments unter der Erwartung des nahen Endes, der nahen Katastrophe gestanden hat, wissen wir wohl. Aber was man heute Eschatologie nennt (außer in gewissen Sekten), was unsre Theologen als eschatologische Stimmung schägen, ist etwas ganz Andres. Gewisse Erfahrungen und Strömungen der Gegenwart mögen ja dem entgegenkommen. Aber die Entscheidung, die uns evangelischen Christen zwischen Gott und Welt täglich zugemutet ist, sindet auf ganz andrer Basis statt. Da ist auch — der Nächste dazwischen.

Es wird Gelegenheit genug sein, diese unfre Meinung noch vor Migverstand zu schützen. hier mag das Gesagte genügen, um uns davor zu bewahren, daß wir dem heiligen Geist als Offenbarer und Richter der Sünde mit falschem handlangerdienst zu hilfe

fommen.

# Siebentes Kapitel Der heilige Geist als Schaffer der Gerechtigkeit

#### § 79. Der ordo salutis

Ein entsetliches Kapitel. Wenn wir nämlich unfrer gewohnten Methode folgend für das Werk des heiligen Geistes die Lehre unfrer orthodoxen Bäter zu Grunde legen und vor unsern Lesern ausbreiten wollen. Wir würden unser Buch damit einsach ruinieren.

Deshalb werden wir es bleiben laffen.

Es handelt sich also für die Bäter um den ordo salutis, die Heilsordnung. Ob sie diesen Titel brauchen oder nicht, an diesem Orte beschreiben sie recht eigentlich, was der heilige Geist tut. Gern überschreiben sie den ganzen Abschnitt: De gratia spiritus sancti applicatrice; das bedeutet etwa: "Von der sich an den Menschen heranmachenden Gnade des heiligen Geistes." Man ist also jetzt ganz unten auf der Erde beim Menschen; doch der Segen kommt von oben.

Der Abschnitt nimmt bei Schmid mehr als den siebenten, bei Luthardt mehr als den zehnten Teil der ganzen Dogmatik ein. Die Reihenfolge ist hier und dort sehr verschieden. Ein Unterschied zwischen den früheren und späteren Bätern wird von Schmid konstatiert und die Heilsordnung der späteren durch die früheren korrigiert. Rach dem klassischen Zeugen Hollaz († 1713), dem spätesten also, lautet die Reihe wie folgt:

Actus gratiae applicatricis, gemäß der Ordnung, in der ste zussammenhangen und sich folgen, sind: Berufung — Erleuchstung — Bekehrung — Wiedergeburt — Rechtfertigung — mystische Bereinigung mit dem dreieinigen Gott — Erneuerung — Bewahrung im Glauben und in der Heiligung — Berklärung\*).

So zählen fast alle späteren Dogmatiker. Und man fand für bieses Schema einen Anhalt in ber Bibel:

Diese Orbnung und wie mit Retten gusammengeschlossene Folge ber Leiftungen ber an ben Menschen herankommenden Gnade

<sup>\*)</sup> Schmib § 43. Das Folgenbe, auch von Hollaz, ebenba. Bgl. Otto Ritfchi 4, 225 ff.

Iernen wir aus Apostelgesch. 26, 17, wo Jesus dem Paulus zuruft: "Zu den Heiden seiden seide ich dich" sieh da, die Enade der vocatio! "aufzutun ihre Augen" sieh da, die illuminatio! "daß sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht" sieh da, der actus conversionis (der Bekehrung)! "und von der Gewalt des Satans zu Gott" sieh da, die regeneratio (die Wiedersgeburt) selber, durch welche wir Kinder Gottes werden! "zu empfangen Bergebung der Sünde" sieh da, die iustissicatio! "und das Erbe unter denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich" sieh da, die unio mit Christus durch den Glauben, die Hewahrung der Heiligteit und die Berklärung!

Damals standen schon die Füße berer, die solche festverkettete Ordnung zerbrachen, vor der Tür: die Pietisten. Aber auch sie (und die Methodisten) haben sich viel um die Methoden bemüht,

die der heilige Geist in der Praxis verfolgt.

Die Anfänge einer solchen festen Folge von Handlungen des Geistes fand man in der Erklärung des dritten Artikels durch Luther in seinem Kleinen Katechismus. Dieser Artikel trägt die Überschrift: "Bon der Heiligung." Und nachdem mit dem sogenannten Apostoslikum der Glaube an Geist, Kirche, Vergebung, Auferstehung und ewiges Leben bekannt ist, heißt es in der Erklärung, erst negativ, dann positiv:

Ich glaube, daß ich nicht aus eigner Vernunft noch Kraft an Jesum

Christ meinen Herren glauben ober zu ihm tommen fann,

sondern der heilige Geift hat mich burchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiliget und erhalten,

gleichwie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammlet, erleuchtet, heiliget und bei Jesu Christo erhält im rechten einigen

Glauben.

In welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am jüngsten Tag mich und alle Toten auferwicken wird und mir samt allen Gläubigen in Christo ein ewiges Leben geben wird

Das ist gewißlich mahr.

Solches schreibt Luther aus seiner Fülle hin, und es ist alles wahr und gut, und diese Erklärung bedarf gar keiner weiteren Ersklärung, sondern nur daß wir sie zu Herzen nehmen. Und heut verweilt der Religionsunterricht wohl kaum noch bei diesen Worten, und sie sind dem gegenwärtigen Geschlecht fremd geworden. Das ist kein Verlust, wenn wir daran gedenken, wie wir zu unsere Zeit in der Volksschule noch ohne Sinn und Verstand mit diesem ordo salutis sind geplagt worden, so daß uns aus einer Heilsordnung eine Unheilsordnung wurde. Un diesem Kapitel von der Heilsordnung kann man den Unsegen einer Mechanisierung und Schematisierung in Glaubenssachen als an einem klassischen Exempel aus beste studieren.

Und wie ist es zu solchem Unsug gekommen? Gehorsam gegen

den Bibelbuchstaben ist doch der Ausgang gewesen. Denn da fand man nun eben diese Ausdrücke "berufen", "erleuchten" usw., und die mußten in all ihrer Synonymität differenziert und in ihrer Nuanziertheit rubriziert werden (man kann hier schon nur in Fremdswörtern reden) — und wenn sie nun in glatter Reihe vor und hinter einander standen, siehe so war alles sehr gut\*).

Dem gegenüber ziehen wir uns entschlossen auf die Kirche des Enthusiasmus zuruck und schreiben über das ganze Kapitel mit

Joh. 3, 8:

Das Pneuma wehet, wo es will, und du hörest sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher es kommt und wohin es geht.

Damit soll nicht geleugnet werden, daß in jenen abwägenden und definierenden Untersuchungen unser Bäter auch viel Ernst und Ersahrung mit unterläust. Der Spezialist wird sich dem Studium ihrer Logik, Pinchologie und Praxis nicht ohne Interesse und Gewinn hingeben. Aber irgend Erwas, das gilt, können wir in dieser Drdnungstafel nicht sinden. So mag auch der junge Theologe, der Glaubenslehre studiert, Zeit und Schweiß lieber auf andre Dinge wenden.

Nur zwei Begriffe, die herrschend find in dieser Gedankenwelt, und die uns schon in Buch 1 und 2 gebührend beschäftigt haben, bedürfen hier noch ein abschließendes Wort: "Rechtsertigung" und

"Heiligung".

#### § 80. Die iustificatio

1. Wir schreiben über dieses Stück das lateinische Wort iustificatio und nicht das deutsche "Rechtsertigung", 1. weil jenes "Jeder", dieses nicht Jeder versteht, 2. weil es in sich das Wort kacere enthält — "tun", "machen", den Ausdruck also davon, daß etwas geschieht, etwas wird. Das führt schon eine Etappe weiter als der Ausdruck, der das Rückgrat des Wortes "Rechtsertigung" bildet, wiewohl der auch ganz sinnig und wertvoll ist: "fertig". "Fertig" hängt zusammen mit "fahren", bedeutet: "zur Fahrt bereit". So ist der "Rechtsertige" der zur Fahrt recht Bereite. Es ist eigentlich wundervoll, wenn man sich die Rechtsertigung an diesem Bilde anschaulich macht. Und "rechtsertigen" wäre dann also von Gottes Seite her das zur Fahrt, zur Lebensfahrt Bereitmachen des sündigen Menschen, daß er wirklich zum Ziele kommt. Aber dieser sprachliche Grund war auch damals, als die Resorma-

<sup>\*)</sup> Benn in ber Bibel bie Wörter "Entscheibung" ober "Erlebnis" stünden, burften fie als Glieder 10 und 11 irgendwo in ber Kette bes ordo nicht fehlen.

toren die Losung der Rechtfertigung auf ihre Fahne schrieben, nicht mehr in ihrem Bewußtsein. Sie hatten daran einfach die Ubersetzung bes lateinischen Wortes iustificatio, und dieses war ihnen geläufig aus der herkömmlichen Theologie und Jurisprudenz. Es bedeutet aber nichts Undres als "Gerecht machung". Und um etwas Undres barf es fich unter keinen Umständen handeln. Mur, daß es vielleicht verschiedene Wege gibt, auf benen man gerecht gemacht werden kann.

Zwei so verschiedene Wege zum Ziel sind nun in der Tat der

fatholische und der protestantische.

Ber nur irgend mit bem Lebensgange Luthers vertraut ift, weiß, daß an diesem Puntte seine innere Entfremdung von der mittelalterlichen Rirche eingesetzt hat, acht Jahre früher als es zum äußeren Bruch mit ihr tam, wenn wir diesen von der Verbrennung der tirchlichen Rechtsbücher und der Bannbulle an datieren.

Man weiß bann auch, bag ber Kirchenchrift bes Mittelalters keine andere Frage auf dem Bergen und Gewiffen hatte als die: Wie werde ich ein iustus?! d. i. wie werde ich ein Mensch, der vor Gott rechtschaffen dasteht, so daß er mich einläßt in sein seliges himmelreich? Und daß Luther dagegen in seiner Seele von einer andern Frage getrieben und gequält war: Wie friege ich einen anädigen Gott? Auf jene Frage antwortete die mittel= alterliche Justifikationslehre, die nachher durch das Konzil von Trient (sess. 6) im Gegensatz zur Reformation mehr oder minder bestätigt wurde. Auf diese Frage antwortete die reformatorische Lehre von der Rechtfertigung allein durch den Glauben. Auf das Wörtchen "allein" kommt es dabei an. Zwar steht es gar nicht in der klassischen Grundstelle Röm. 3, 28. Aber Luther hat das sprachliche Recht solchen Einschubs in die Verdeutschung des griechischen Urterts in seinem "Sendbrief vom Dolmetschen" voll= kommen einleuchtend verteidigt \*). Und in diesem Wörtchen "allein" vulsiert nun in der Tat der Herzschlag einer neuen Frommigkeit, einer neuen Art Chriftentum: "allein durch den Glauben", "allein aus Gnaden", "allein das Wort".

Allein Gott in der Soh fei Ehr und Dant für feine Gnabe \*\*).

Diese Antwort, Die der heilige Geift unfern Batern gab, ent= schied an sich noch nicht über den Vorzug jener beiden Gemiffens=

<sup>\*) 1530.</sup> WN 30 II, 636 f. EN 65, 109 f. "Das ist aber bie Art unsrer beut= ichen Sprache: wenn fie eine Rebe begibt von zweien Dingen, ber man eines bekennet und das andre verneinet, so braucht man des Worts solum ,allein' neben dem Wort ,nicht' oder ,kein'." Auch BrA 7, 32.

\*\*) Nikolaus Decius († 1541).

fragen. Denn die Antwort: "Allein durch den Glauben" konnte ebenso auf die Frage: "Bie werde ich ein iustus?" antworten wie auf die Frage: "Bie kriege ich einen gnädigen Gott?" und sie schließt keineswegs die Möglichkeit aus, daß die beiden Fragen in Eine zusammenfallen — eben unter der Wirkung der einen und selben Antwort. Aber davon später. Hier fällt zunächst rein tatsächslich und geschichtlich ins Gewicht, daß die Antwort der mittelalterslichen Kirche auf die von ihr selber bevorzugte und gehegte Frage ihrer Christenleute nicht die war: "Allein durch den Glauben", sondern: "Durch Glauben und Werke", und daß dabei sowohl Glaube wie Werke etwas Andres bedeutete als in der reformatos

rischen Frommigkeit.

"Glaube" nämlich (sofern dort überhaupt von Glauben die Rede war) bedeutete in diesem Zusammenhang das Vertrauen auf die Sakramentsmagie der Kirche. Wohl konnte und wollte die Kirche dem Frommen, der sich ihr anvertraute, dazu helfen, daß er ein iustus wurde, ein vor Gott gerecht dastehender Mensch, wenn näm= lich der Fromme sich gehorsam ihr und damit dem heiligen Geiste und seinen Gnadengaben hingab, die durch die Rirche ihm ohne Unterlaß zuströmten. In der Taufe zuerft, welche die Erbfunde von ihm nahm, in der Buße sodann, die so oft er es brauchte, die Taufgnade ihm erneute; dazu noch in Firmung, Messe und letter Dlung; bei Etlichen auch noch in Chejegnung oder Briefter= weihe. Diese sieben Saframente waren die wundervollen Kanäle der göttlichen Gnade, die wie eine heilige Arzenei darin je nach Bedarf bem fündensiechen Menschenkinde zuströmte. Infusio gratiae - "Eingießung der Gnade" — ein realer, magiicher Brogeß — fo feit Augustin in der mittelalterlichen Kirche beschrieben, geglaubt und gepflegt.

Und das ist nun das Eine, was Luther und die gesamte Reformation an der mittelalterlichen Antwort auf die Sünderfrage "Wie werde ich ein iustus?" verwars: diese iustisicatio, diese Gerechtmachung durch den Sakramentszauber. Hier war der Anstoß, daß die Gottesgnade allzu unpersönlich, dinglich über den Frommen herkam, der Heilsprozeß zu medizinischemechanisch sich abspielte. Das konnte den tieser Empfindenden, ernster Suchenden, persönlich Ergriffenen nicht beruhigen und befriedigen. Wie denn solches typisch

an Luthers inneren Nöten zu schauen ift.

Der andre Mangel der mittelalterlichen Gerechtmachungslehre lag auf der entgegengesetzten Seite. War der erste Mangel, daß der Christ dabei zu passiv blieb, den Priester, die Kirche für sich hans deln lassen mußte mit dem Effekt, daß es auf ihn selber gar nicht so sehr ankam (außer auf seinen Gehorsam), so war der zweite

Mangel, daß wiederum Alles auf ihn ankam, das Gelingen des Prozesses ganz ihm und seinem Berhalten zugeschoben murbe. Wie oft ist damals das Wort zitiert worden (auch von Luther): Facienti, quod in se est, Deus infallibiliter dat gratiam "Dem, ber tut, was er kann, schenkt Gott unfehlbar die Gnade" \*). Ge= rade der scheue, strenge, gewissenhafte Christ wurde badurch in Die schwerften Gemuisängfte hineingetrieben. Satte er nun bas Geine getan? hatte er sich genügend auf die Gnade prapariert? Die Gnade war cooperans, sie war auf ein Zusammenwirken mit ihm aus, folglich mußte er das Seine beitragen. Go schon vor dem Gnaden= empfang. Vollends nachher. Jest konnte der von den Sakramenten getragene Rirchenchrift alles tun, was Gott forderte, er konnte sogar mehr tun und fich merita "Verdienste" erwerben, die ihm Gott anrechnete. Das war ohne Zweifel der Triumph einer iustificatio, die aus dem iniustus einen iustus, aus dem Sunder und Gottlosen einen Rechtschaffenen machte, wenn sie ihn' so weit brachte. daß er nun in der Lage mar Gutes zu tun über das hinaus, mas Gott von Jedermann forderte. Ein ungeheurer Gifer mußte fich dieser Möglichkeit gegenüber des aufrichtig Frommen bemächtigen, und eine tiefe Niedergeschlagenheit, wenn er die Erfahrung machte, daß er das übermenschliche Riel nicht erreichte. Bas er konnte, mußte er das nicht auch?

Die Schilberung dieser mittelalterlichen Gedanken= und Gemütswelt müssen wir den Dogmengeschichten überlassen. Genug, daß die zweite Antwort auf die Frage des ernsten Christen von damals: Wie werde ich ein iustus? die war: Strenge dich an! Mach dich zu einem Gefäß der Gnade! Werde ihr Mitarbeiter! Tu "gute Werke"! Leiste im Bunde mit ihr das Verdienstliche, Ungewöhnliche, Unsmögliche! Sei heilig! — Es wurde ihm also die Hälfte der Versantwortung doch wieder zugeschoben; die Antwort war nur die Wiedergabe der Zumutung, aus deren Druck sich ja eben der Fragende, Suchende durch seine Angsts und Gewissenzge herausretten

molite!

Mit diesem Mechanismus der Sakramentsgnaden und dem Mozralismus der praeparationes und merita (der Selbstzubereitungen

Wer immer strebend sich bemüht, Den können wir erlösen.

<sup>\*)</sup> Dictata super Psalterium (1513—16) WA 4, 262. Wenn Deniste <sup>1</sup>1, 556 beanstandet, daß das infallibiliter nominalistische Zutat sei, nicht thosmistisch, so interessisch das hier gar nicht, denn jene nominalistische Theologie lernte man eben domals auf den Universitäten, und so hat Luther sie auch gelernt. Bgl. zur Sache Otto Ritschl, Dogmengeschichte der Protestantismus <sup>2</sup>1 (1912), S. 58 st. — Wen fällt nicht bei jenem nominalissischen Spruch das Wort aus dem Kaust ein:

zum Gnadenempfang und der verdienstlichen Leistungen) macht die evangelische Religion Luthers und der übrigen Reformatoren ein raditales, das ist dis auf die Burzel gehendes Ende. "Evanzgelisch" hießen dis dahin die "Natichläge", die den eifrigen und gewissenhaften Christen den Beg zur Asteie und ins Kloster wiesen. Evangelisch hieß jest wieder die frohe Botschaft von Gott, unserm himmlischen Later, und seiner Selbstoffenbarung durch das Kind in Bethlehem.

2. Wir haben gesagt, daß die Frage: Wie friege ich einen gnädigen Gott? und die andre: Wie werde ich ein vor Gott gerechter Mensch? lettlich wohl auf dasselbe hinauskommen könnten. Aber es ist doch ein großer Unterschied, ob man fo oder fo fragt. Weil Luther nach Gott fragte und nicht nach feiner Gerechtigkeit, erbarmte fich Gott seiner und antwortete ihm. Gott ließ ihn spuren, daß er, Gott, eine Berfon fei, die nicht gleichgiltig über seine, des Menschen, Berfon hinweaschaue, sondern die ihn liebhabe, obwohl er ein Sunder sei. Ein gang perfönliches Wollen und Wohlwollen Gottes zum Menschen wurde ihm Gottes Gnade. Über diesem persönlichen Verhältnis, das sich ba auftat, sant ihm ber Zauber der Sakramente ins Nichts, und über der ungeheuren Tatsache der göttlichen Seilsinitiative zerbrach die Einbildung, daß da der Mensch auch noch etwas da= gutun tonne. Es blieb dem Menschen, der offne Augen dafür betam, gar nichts Andres übrig als zu "glauben", das ist zu ver= trauen, daß Gott wahrhaftig und gerecht sei in bem, wie er sich burch Christus und seine heiligen Berheißungen uns gibt (verax et iustus):

das alles aus lauter väterlicher göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all mein Berdienst und Würdigkeit.

Zwar konnte man diesem Gott nicht ins Angesicht schauen, ohne daß man sich seiner Sünde schämte und sich als Sünder seines Zornes wert fühlte — aber dieses Selbstgericht gehörte schon hinzein in den Glauben, der gerecht macht. Als Sünder sind wir gerusen, aller Gerechtigkeit dar (Mark. 2, 17), damit eine andre Gerechtigkeit in uns triumphiere\*). Das ist auch iustissicatio, aber näher zugesehn rein nichts Andres als — Vergebung der Sünzben. Gerecht mach ung ja, aber Gerechtmachung durch Gerechtsprechung. Der Wunder größtes: Mich Schuldigen spricht der ewige Richter los und ledig von aller Schuld. Non imputatio

<sup>\*)</sup> Christus non venit iustos vocare, sed peccatores, i. e. ut iustitia nostra agnoscatur nihil esse nisi peccatum et pannus menstruatae (36, 64, 6), ac sie potius iustitia Christi regnet in nobis. BN 4, 363, 8 ff. Dict. super Psalt. 1513/16.

nannten bas die Reformatoren, nach dem lateinischen Ausdruck, der sich in Psalm 32, 2 findet:

Wohl bem Menschen, bem ber herr bie Missetat nicht zurechnet — non imputat.

Aus Gerechtigkeit, aus Wahrhaftigkeit tut Gott so am Sünder, weil er seine Verheißungen hält, und weil er seinem Wesen nach

die Barmherziakeit selbst ift.

Begreift, erfährt, erlebt man das, so ist man "wie neugeboren". Nein, man ist neugeboren. Man ist auferstanden zu einem neuen Leben. Man ist durch Gott und die Berührung mit ihm, durch die von ihm ersahrene Lossprechung heilig. "Unglaube" war ja die eigentliche Sünde, die Burzel aller Sünde, nun glaubt man, und ist so Gott recht, iustus! Da mag noch viel bleibende Schwachheit am äußeren Menschen sein, der innerste Kern ist ein andrer geworden\*), die Gesinnung, der Wille, die Person ist Gott wohlgefällig und geht in den Gehorsam ein, tut selbstverständlich aus reiner Lust an Gott "gute Berte" und erbarmt sich des Nächsten, gleichwie Gott ihrer sich erbarmt.

Es ist da kein schnelles, leichtes Sichhinüberschwingen in das neue Leben. Die Buße ist aus einem Sakrament zur unaushörzlichen Lebensaufgabe geworden (erste der 95 Thesen): "nimmer sunden ist die beste Buß"\*\*), — aber wenn wir tropdem wieder von einem Fehl übereilt werden, keine Verzweislung! Das wäre die größte Sünde, der schwerste Rückfall, da könnte ja auch Gott nicht mehr helsen, wenn wir uns nicht mehr von ihm helsen lassen. Darum, betriffst du dich auf einer Sünde, pecca fortiter, verliere den Mut nicht, wirf dich aufs neue in Gottes väterliche Arme\*\*\*).

Wir gedachten schon daran, daß diese Frohbotschaft von der "Rechtfertigung aus Gnaden durch den Glauben" uns verdürgt ist durch das Kind von Bethlehem. Zu Luthers Rechtsertigungszlehre gehört als unentbehrlicher Bestandteil das Propter Christum "um Christi willen". Wir könnten so nicht glauben, wie wir nun als evangelische Christen tun, wenn wir diesen Christus nicht hätten,

\*\*) BN 2, 722. EN 120, 191. 216, 47. BN 1, 183. — Optima poenitentia nova vita. BN 1, 321. EN v. a. 1, 334. Dort auch mitten im Latein auf beutsch:

"Nimmer tun bie bochfte Bug." 1518/19.

<sup>\*) &</sup>quot;Und ob ich schon aus Schwachheit sehle, herrscht boch in mir die Sünde nicht." Christian Fürchtegott Gellert († 1769): Wie groß ist des Allsmächtigen Güte.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine unermestiche Literatur zeugt beute von Luthers Rechtfertigungsglauben. Ich verweise nur zur Erläuterung bes bier von mir Bertretenen auf meine Schrift: Luthers Rechtsertigungsglaube, seine Bebeutung für die 95 Thesen und für uns, 1919. Zum Pecca fortiter: Ferdinand Kattenbusch, Festschrift für Haering "Studien zur spstematischen Theologie" (1918), S. 50 ff.

ben Anfänger und Vollender unfers Glaubens. Bas biefer Chriftus für uns bedeutet, das muß uns immer wieder der heilige Geift ins Herz geben:

Denn das ist nicht eine menschliche Kunft, zu glauben, daß solche Berson um meinet willen geboren, gefreuzigt, gestorden sei. ... Wenn's dazu kommt, daß das Herz soll sprechen: "Ich glaube und traue an den Herrn Christum, geboren, gelitten, gestorden und auferstanden um meinet willen, ja um der ganzen Welt und aller Sünder willen" — das ift eine Erkenninis, die der heilige Geift auch allein muß geben \*).

Wir kennen die Solidarität, die alle Menschen als Sünder zu= fammenfaßt zu einer Schuld- und Schickjalsgemeinschaft; nun er= fahren wir, daß dieser Jesus Chriftus fich mit uns solidarisch er= klärt, mit uns solidarisch ist. Damit ist Alles an uns geheiligt, ja die ganze Welt ist durch ihn heilig gemacht \*\*).

Wer diesen Weg des Glaubens mit Luther geht, mag wohl mit

ihm sagen:

Der Glaub ift ein folch Erkenntnis, daß einer meinet, er fei nicht mürdig, daß ihn die Erde trägt \*\*\*).

3. Was haben nun die Epigonen aus dieser Lutherschen iusti-

ficatio gemacht? (Unter Melanchthons Führung.)

Aus einer Botschaft voll Erfahrung, Glut und Leben ein Stück Dogma. Aus einem Schluffel zum Berftandnis des gesamten Chriften= tums das Glied einer Rette von Begriffen, die sich mit der Praxis

nur mühfam bectten.

Die lutherischen Bäter sahen je länger je mehr in der Recht= fertigung eine Teil handlung Gottes, einen bestimmten geschicht= lichen Aft seiner Gottesgewalt, den sie als actus forensis oder iudicialis charafterisierten. Forensis von forum dem Gerichtsplat, iudicialis von iudicium bem Gerichtsurteil so genannt. Zweifelhaft tonnte dabei nur fein, wann Gott als höchfter Richter diejen Spruch tat ober tut: ob er ihn damals getan hat, da Jesus Christus stell= vertretend für die Gunder ftarb, ein für allemal über die Gunder insgesamt, oder ob er ihn immer wieder neu tut über jeden Günder einzeln in dem Augenblick, wo diefer glaubt. Die Bater entschieden sich für das Lettere. Es fanden dann gleichsam zwei Handlungen Gottes auf einmal statt: daß er bem Gunder ben Glauben schenkte und daß er ihn daraushin gerecht sprach. Logischerweise ging doch die Gabe des Glaubens der Gabe der Freisprechung voraus t).

<sup>\*)</sup> EU 120, 141. 219, 16. Prebigt von 1533. \*\*) Ebenda 120, 158. 219, 32. \*\*\*) BU 10 III, 180. Prebigt von 1522.

t) Johann Wilhelm Baier (1726) hat in zwei langen Rapiteln vom "Glauben an Chriftus" und von ber "Biebergeburt und Betehrung" gehandelt,

Das Schlimme dabei war aber, daß diese Handlung nun ganz bloß in Gott hinein projiziert wurde. Es war dabei gar nichts, was im Menschen vorging; es veränderte sich dabei im Menschen gar nichts, nur sein status, seine äußere Lage wird dadurch versändert. Hollaz:

Die Rechtfertigung ist der Gerichtsakt, der Gnadenakt, durch den Gott, dank der genugtuenden Leistung Christi, versöhnt, den Sünder, der an Christus glaubt, von den vorliegenden Verbrechen freispricht und ihn für gerecht schätzt und erklärt. Diese Handlung, da sie sich außershalb des Menschen in Gott vollzieht, kann den Menschen nicht inwendig verändern\*).

Damit ist Luthers Konzeption völlig verlassen. Aus dem Widerspruch gegen das Verdienst der Werke zu Ehren der göttlichen Gnade als reiner Initiative ist ein sormales Spiel mit Gottes heisligem gnädigem Verhalten geworden. Die Ethik, nein das Ethos ist völlig hinausgedrängt aus dem Zentralbegriff des reformatorischen Evangeliums. Daß man Gott nicht haben kann ohne den Nächsten, ist völlig vergessen. An dem Drama, das oben im Himmel extra hominem in Deo sich vollzieht, wird weiter konstruiert; was Gott uns nach unten und nach innen offenbart hat, tritt bei Seite.

Und dabei bleibt doch der Glaube umgekehrt causa der göttlichen Gnadenhandlung, wenn auch nur Mittelursache; aber sie greist doch hinauf in den Himmel, wo Gott für sich selber handelt. Und es ist die Gesahr, daß dieser Glaube wiederum zu einer Art Mitwirkung (cooperatio) und Verdienstlichkeit emporwachse, mag gleich versichert werden, daß er nur ein Geschenk Gottes sei — das haben

\*) Holla; bei Schmib § 42, 5. . . . et iustum aestimat et declarat. Quae actio, cum sit extra hominem in Deo, non potest hominem intrinsece

mutare.

ebe er zur "Rechtsertigung" tommt. Wiebergeburt (regeneratio) und Bekehrung (conversio) find ihm basielbe, nämlich "Schenkung bes Glaubens" (fidei donatio praecise). So folgt nun auf die Bekehrung als nächstes Stück in der Arbeit bes heiligen Beistes die iustificatio, jener actus quo Deus iudex hominem peccatorem adeoque reum culpae et poenae, sed in Christum credentem iustum pronuntiat. "Denn wenn ber Glaube ba ift und burch ben Glauben, ber in ber Bekehrung entzündet wird, erfolgt fogleich die Rechtfertigung bes Menschen, fo, daß ber Beit nach die Alte zugleich find, der Alt, burch ben ber Menich ben Glauben erhalt, und der Att, burch ben er gerechtfertigt wird, obwohl jener feiner Ratur nach (Sperrungen von Baier!) ber frühere ift, biefer ber fpatere." "Nam posita fide et per fidem, quae in conversione accenditur, statim iustificatur homo: ita ut tempore simul sint actus, quo homini confertur fides, et actus, quo homo iustificatur: licet ille natura prior sit, hic posterior", S. 574. Ber fpurt nicht bas Richtig-Leere, Scholaftisch-Formalistische biefer mubfamen Erwägungen? Bas ift nun früher? Der Glaube ober bas Gottesurteil? Das Rasonnement ware gang unerträglich, wenn nicht Gott als Spender bes Glaubens wie als Käller bes freisprechenben Urteils als einheitliches Subjett ber handlungen festgehalten würde.

die Ratholiken an ihren Verdiensten im letten religiösen Sinne auch

nie geleugnet! -

über die eigentliche Ursache des göttlichen Gnadenurteils (die causa efficiens und meritoria im Unterschied von der causa instrumentalis) war für unfre Bater kein Zweifel: Gottes Barmbergig= feit und das Berdienst Jesu Christi:

> Es ift das Seil uns kommen her pon Unad und lauter Gute. Die Werke helfen nimmermehr, fie mögen nicht behüten. Der Glaub sieht Jesum Christum an, der hat genug für uns getan, er ift der Mittler worden\*).

Der Grund, da ich mich gründe, ift Chriftus und fein Blut: das machet, daß ich finde das ew'ge, wahre Gut. Un mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erd: was Chriftus mir gegeben, das ift der Liebe wert \*\*).

Man muß sich immer wieder vergegenwärtigen, was unfre Bäter bamals gesungen haben, damit man ihrer Dogmatik nicht allzu aram wird.

4. Während für die Väter das Dogma von der Rechtfertigung aus dem Glauben ein Dogma unter vielen ift, war es für Luther das Christenium selbst. Articulus stantis et cadentis ecclesiae hat man es mit Vorliebe getauft, den Artifel, mit dem die Rirche fteht und fällt. Schon recht, aber nur wenn man es in feiner gangen Külle nimmt \*\*\*).

Dann aber ist die Rechtfertigung ein und basselbe mit ber

Beiligung.

Wenn sie dies hören, drehen sich unfre Bater im Grabe um. Und auch heute noch läuft man Gefahr, beswegen gekreuzigt zu werden. Denn damit ift man doch wieder mitten im Ratholizismus brin.

Indessen. Luther redet zum dritten Artikel von der Rechtferti= gung überhaupt nicht. (Im Kleinen Katechismus kommt das Wort

\*) Paul Speratus († 1551).

<sup>\*\*)</sup> Paul Gerhardt († 1676): If Gott für mich, so trete.

\*\*\*) Friedrich Loofs, Der articulus stantis et cadentis ecclesiae. Theol.

Studd. u. Arr. 1917. Derselbe, Die Rechtsertigung nach den Lutherschen Gebanten in den Bekenntnisschriften des Kontordienbuches. Ebenda 1922. Karl Soll, Luther, 11922, 281923.

"rechtfertigen" nur an zwei Stellen vor, in untergeordneter Bebeutung.) Dagegen schreibt er über den dritten Artifel: "Bon der Heiligung" und rühmt dem heiligen Geist in seiner Erklärung nach, daß er uns "im rechten Glauben heiligt und erhält". Er hat bei seiner Rechtsertigungslehre niemals vergessen, daß in der Bibel steht (1. Thess. 4, 3): "Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung". Und er hat nicht erst, wie die lutherischen Epigonen und wie auch etliche evangelische Theologen von heute, mühsam den Anschluß vom Glauben an die Werke, von der Religion an die Ethik suchen müssen.

Geraten wir aber damit nicht doch tatsächlich wieder in gefährliche

Nähe mit dem Ratholizismus?

Nun, der Aberglaube an die Sakramentsmagie und an das Berdienst der Werke darf uns, soweit wir wirklich evangelisch sind, für überwunden gelten. Was in den Winkeln der Täler und der Herzen

alles spielt und möglich ift, geht uns hier nichts an.

Wenn aber nun nach Luther das Luthertum Wandlungen durchzemacht hat, fönnte nicht auch der neuere Katholizismus ein andrer geworden sein, als der mittelalterliche war? Und gerade in der Rechtsertigungslehre hat die oberste Autorität des nachmittelalterlichen Katholizismus, das Konzil von Trient, zwar den Gegensatz gegen die Reformatoren so start als möglich herausgekehrt, aber doch keineswegs einsach das weiter vertreten, was an der mittelalterlichen Lehre und Praxis von Luther und Genossen als gottlos empfunden und verworsen war. Es sind doch immerhin ernste Säße, über die sich reden läßt, wenn es in der berühmten sessio VI. (13. 1. 1547) beschlossen wurde — es ist erst von dispositio und praeparatio ad ipsam iustitiam die Rede, ganz ähnlich wie unsre Orthodoxen erst von der Wiedergeburt und Bekehrung handelten —:

Auf diese Bereitmachung folgt die iustificatio selbst, welche nicht allein Bergebung der Sünden ist, sondern auch Heiligung und Erneuerung des inwendigen Menschen durch freiwillige Aufnahme der Gnade und der Gaben, wodurch ein Mensch aus einem iniustus ein iustus wird und aus einem Bidersacher ein Freund, so daß er Erbe des ewigen Lebens ist nach der Hoffnung.

Nun werden die Ursachen dieser Gerechtmachung aufgeführt, es find ihrer fünf: die Ehre Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, Christi Berdienst, die Taufe, und — —

Endlich die Sine gestaltgebende Ursache (unica formalis causa) ist: man erwartet nun eine menschliche Mitwirkung und Gegenleistung, wär's auch nur der Glaube; aber das Tridentinum fährt fort:

— bie Gerechtigkeit Cottes, nicht vermöge beren er gerecht ist, sondern durch die er uns gerecht macht, mit welcher nämlich von ihm beschenkt wir im Geist unsers Gemütes erneuert und nicht nur

neu eingeschätzt werden (non modo reputamur), sondern in Wahrheit Gerechte heißen und find, Gerechtigkeit in uns aufnehmend, ein Jedes nach seinem Maß, die der heilige Geist den Einzelnen zuteilt, je nachdem er will, und gemäß — —

Schade, daß der Beschluß hier nicht abbricht. Er lautete bis dahin gut augustinisch. Nun aber in den letzten sieden Wörtlein folgt noch ein Zugeständnis an die mittelalterlich kirchliche Vergangenheit:

... und gemäß der eigenen Bereitschaft und Mitwirkung eines Jeden —

secundum propriam cuiusque dispositionem et cooperationem\*).

Nun ja, auch die tridentinische Justifikationslehre ist katholisch. Aber es bleibt merkwürdig genug, daß in diesem umstrittensten Punkte der Resormationszeit die Lehre der beiden Kirchen in ihrem idealen Kern so fern nicht auseinanderbrach, wie man das einst

gefühlt hatte.

Und wenn da im Tridentinum von cooperatio, vom Zusammenwirken des Menschen mit dem heiligen Geist die Rede ist: können wir Evangelischen denn diese Vorstellung ganz entbehren? Gewiß, wenn wir religös denken, dann gibt es nichts als Gott, seine Gnade, seine allmächtige Initiative. Aber wenn wir psychologisch benken, dann meldet die menschliche Piyche ihren Unspruch an, dann will sie auch etwas sein, wenn sie überhaupt ist. Und der Glaube — ein Geschent des heiligen Geistes, darin sind die tiessten Theologen beider Kirchen einig — ist dann nicht nur das organon leptikon, die nehmende empfangende Hand, rein passiv vorgestellt, sondern diese Hand greift zu, der Glaube hat ethische Qualität, er ist persönliche heilige Überzeugung, und wann ist der Mensch freier beteiligt als dabei?

Aurz, Rechtfertigung und Heiligung sind zwei verschiedene Dinge. Aber sie streben in Eins. Sie sind vor Gott Eins, und nur die Theologie trennt sie, muß sie trennen. Im Protestantismus hat die Rechtsertigung als Gerechtsprechung das erste, die Heiligung ober Gerechtmachung das letzte Wort. Aber im Grunde ist wie bei Luther in seinen schöpferischen Tagen iustisicatio und sanctisicatio dasselbe. Und der Christ ist Ein neuer Mensch, vom heiligen Geist zur realen

Gerechtigkeit geschaffen aus Ginem Bug.

## § 81. Das königliche Priestertum ber Kinder Gottes

1. Man kann nicht einfach mit den orthodoxen Bätern gehen. Denn einmal, man hat seitdem so Manches erlebt und erkannt. Sodann, sie haben so Manches verschüttet, was unfre Großen vorher

<sup>\*)</sup> Carl Mirbt, Quellen zur Geschichte bes Papsitums und bes römischen Katholizismus (11911, 51922), Nr. 360.

besser hatten, und es gehört mit zu dem, was wir seitdem erlebt und erkannt haben, daß wir unser klassisches Evangelium heute

tiefer verstehen als sie.

Darum sind für uns dogmatische Begriffe wieder ausgewacht, die für sie geschlummert haben. Man braucht nur daran zu rühren, so werden sie in unserm Geschlecht wieder lebendig. Dazu gehört die Botschaft von der "Freiheit eines Christenmenschen" und vom "allgemeinen Priestertum". Zwei Worte für ein und dieselbe Sache. Sie stehen nicht im Katechismus und sind kein Dogma, aber wo in der Kirche oder im Unterricht davon geredet wird, horchen die Leute auf, Alt und Jung. Und Niemand wagt zu bezweiseln, daß das rechtschaffne, heimische Ware ist\*).

Halten wir uns an die Lehre vom "allgemeinen Prieftertum", wie man zu sagen pflegt, oder vom "allgemeinen Königtum und Prieftertum" der Gläubigen, wie man genauer sagen mußte;

die libertas christiana fügt sich da von selber ein.

Ein praktischer Theologe unser Tage hat einmal gesagt, diese Lehre sei unpraktisch\*\*). Es lasse sich keinerlei maßgebendes Programm für die Kirche daraus entnehmen. Dies Berdikt ist ganz unbegreislich. Denn historisch genommen, hat die Losung vom allgemeinen Priestertum auf evangelischem Boden die Hierarchie des katholischen Priesterstandes zerstört und aus dem Gemeindeprinzip heraus den protestantischen Pastorenstand erstehen lassen. Und für unser heutiges kirchliches Leben wären gar fruchtbare Momente und Motive aus ihr herauszuholen, wenn die Berantwortlichen den Mut und die Masse den Sinn dafür hätten. Man weiß nicht, was noch werden mag \*\*\*).

Die Lehre hat biblischen Grund. Wie Luther sie aufnahm ansgesichts der Anschauung des katholischen Priestertums, so erwuchs die gleiche Anschauung für die ersten Christen aus dem Gegensate zum jüdischen Priesterstande. Sie bedeutet zunächst einen Lobpreis, eine Würdigung dessen, was jedem schlichten Christen geschenkt ist im Unterschiede von dem Stande der Unterordnung und Abhängigkeit, in dem sich die Laien des Alten Bundes ihren Priestern gegenüber befanden. Es ist derselbe Triumph, der in dem gleichzeitigen Gebanken des allgemeinen Königtums liegt, nur daß im Königtum

<sup>\*)</sup> Bei Schmib ober Lutharbt nicht aufzufinden.

<sup>\*\*)</sup> Martin Schian, Das allgemeine Priestertum und die kichliche Praxis. Festschrift für Kawerau 1917. Dagegen mein Artisel in Baumgartens Monatsschrift "Evangelische Freiheit" Juni 1918: Das königliche Priestertum der Christen und die kirchliche Praxis.

<sup>\*\*\*)</sup> Martin Rabe, Das fönigliche Priestertum ber Gläubigen und seine Forberung an die evangelische Kirche bieser Zeit. 1918.

mehr nur ein (viel sagendes) Bild gegeben ist, im Priestertum die reale Beränderung selbst.

Die wichtigsten Stellen des Neuen Testaments find Offenb. 5, 10

und 1, 6. Dort wird dem Lamme gesungen:

Du haft uns unserm Gott zu Königen und Prieftern gemacht, und wir werden Könige sein auf Erden.

Hier wird von demselben Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten, dem Fürsten der Könige auf Erden bezeugt:

Er hat uns zu Königen und Prieftern gemacht vor Gott und seinem Bater: bemselben sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Bekannter ist die Stelle 1. Petr. 2, 9. Denn es ist eine Perikope, daher wurde durch all die Jahrhunderte darüber gepredigt, und so konnte der Gedanke der Gemeinde nicht fremd werden:

Ihr aber seib bas auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Bolk, das Bolk des Eigentums, daß ihr verkindigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht....

Diese ganze Erkenntnis ruht ja für die älteste Christenheit auf dem Alten Testament: 2. Mos. 19, 6. Jes. 61, 6\*). Und so ist auch ihre Wahrheit in der katholischen Kirche niemals geleugnet worden: auch da kennt die Theologie ein allgemeines Priestertum. Aber wie dort im Christentum, so hier im Protestantismus brach die Lehre als Prinzip eines neuen Selbst- und Gemeindebewußtseins durch.

Am schönsten entwickelt wird die Lehre in Luthers Schrift "Bon der Freiheit eines Christenmenschen" (1520), 14.—16. Stück. Da wird erst Christi Königtum (reich nicht an irdischen Gütern, aber an geistlichen: Bahrheit, Weisheit, Friede, Freude, Seligkeit usw.) und Christi Priestertum (nicht in äußerlichen Gebärden und Rleidern bestehend) geschildert. Darnach das seiner nachgebornen Brüder. Ihnen ist die gleiche allmächtige Herrschaft zugefallen — mitten in leiblicher Unterdrückung: Psalm 115, 2. "Über das sind wir Priester; das ist noch viel mehr denn König sein."

Und am berühmtesten ist die Stelle in der Schrift "An den christlichen Adel deutscher Nation" (vom selben Jahr), wo gleich im Ansang der Anspruch des kanonischen (päpstlichen) Rechts: "weltzliche Obrigkeit sei nicht über die Geistlichkeit, solle sie auch nicht strasen" als erste Mauer der seindlichen Stellung mit dem Geschütziener Bibelworte (auch 1. Kor. 12, 12 ff.) niedergelegt wird:

Denn alle Christen sind wahrhaftig geistlichen Standes, und ist unter ihnen kein Unterschied, benn des Umts halben allein ... So folget aus diesem, daß Laie, Priester, Fürst, Bischof und, wie sie

<sup>\*)</sup> Das heutige Jubentum macht ja einen großzügigen Gebrauch bavon.

sagen, "geistlich" und "weltlich" keinen andern Unterschied im Grund wahrlich haben denn des Amts und Werks halben und nicht des Stands halben. Denn sie sind alle geistlichen Stands, wahrhaftige Priester, Bischöfe und Bäpste....

Dieweil weltliche Gewalt von Gott geordnet ist, die Bösen zu strasen und die Frommen zu schügen, so soll man ihr Amt lassen frei gehn, unverhindert, durch den ganzen Körper der Christenheit, Niemand ans gesehen, sie treffe Papst, Bischöfe, Pfaffen, Mönche, Nonnen oder was

es ist. . . .

Also mein ich, diese erste Papiermauer liegt darnieder, sintemal welts liche Herrschaft ist ein Mitglied worden des christlichen Körpers....

Diese Seite des königlichen Priestertums Aller hat sich nun, historisch betrachtet, am gründlichsten durchgesetzt. Und zwar nicht nur, leider, dis zum legitimierten Mißbrauch des Staatsfirchenztums und Summepistopats, sondern, Gott Lob, weit durchdringender und solgenreicher noch in dem evangelischen Berussbewußtsein, wonach jeder schlichte Christ seinen Beruf, seine Arbeit, den Dienst auf seinem Posten als Gottes dienst begreifen und ausüben darf und soll. Gemäß den klassischen Sägen ebendort in demselben Zusammenhange:

Ein Schufter, ein Schmied, ein Bauer, ein Jeglicher seines Handswerks Amt und Werk hat, und doch (sind) alle gleich geweihte Priester und Bischöse; und ein Jeglicher soll mit seinem Amt und Werk den Andern nüglich und dienstlich sein, daß also vielerlei Werk alle in Ein Gemein gerichtet seien, Leib und Seelen zu fördern, gleichwie die Gliedsmaßen des Körpers alle eins dem andern dienet.

Es ist wohl zu beachten, wie bei diesem Gottesdienst eines jeglichen Christenmenschen von vornherein keineswegs bloß an den Dienst Gottes gedacht ist (Gott und die Seele), sondern daß zu allererst, noch ehe 1. Petr. 2 und Offend. 5 zitiert sind, mit 1. Kor. 12 die Tatsache des corpus Christi, der Gemeinde, geltend gemacht wird (Gott und der Nächste). Auch Nöm. 12, 4 ff. wird dafür noch hinzugezogen. Es handelt sich um keine Glorisitation des Einzelchristen, es handelt sich um die Stadilierung eines Reiches von Priestern, eines heiligen Bolks, einer Gemeinde von mündigen, freien Kindern Gottes.

Dies nun, daß man Gott dient, wenn man seine Pflicht tut, das hat sich in dem bewußten protestantischen Christen durchgesetzt. Aber daß von Gott dienen keine Rede sein könne, wenn man nicht das Ganze im Auge behält und alles dem Nächsten zugute kommen

läßt, das hat sich nur unvolltommen durchgesett.

Sehen wir näher zu, so bewährt sich das königliche Priestertum des Christen in dem Dreisachen: 1. betend vor Gott treten, 2. predigen, 3. opfern. In Alledem ist der Christ niemals isoliert aufgefaßt. Tritt er betend vor Gott, so wie Christus unser Fürsprecher, so tut er das fürbittend für die Brüder und für alle

Menschen. Daß 2. das Predigen den Nächsten angeht, versteht sich von selbst. Wie Christus unser Mittler und Lehrer ist, so können und sollen wir nun "selbst mitteln und lehren, die noch nicht Priester, das ist Christen sind"\*). Aber auch als Christen untereinander nos invicem ea quae Dei sunt docere — uns gegenseitig lehren, was wir an Gott haben\*\*). Und 3. das Opsern?

Dafür zwei wundervolle Stellen. Die erste aus einem Briefe an seinen Freund Lang vom 5. Oktober 1516. Es handelt sich um einen Klosterstandal, der seelsorgerischebrüderlich behandelt sein will. Der Brief ist lateinisch geschrieben, aber die Pointe bricht sich mitten

drin in deutschen Worten Bahn:

Giner muß des Undern Schandbedel fein\*\*\*).

Und dieser Gedanke wird nun ausgeführt im Schlußabschnitt der Schrift De libertate christiana (nur in der lateinischen Schrift), in jener Fuge über das Eine Thema: "Einer des Andern Christus." Da wird Ernst gemacht mit Phil. 2, 1 ff. Ein Christenmensch, der im Glauben des Sohnes Gott lebt, "durch seinen Glauben voll und satt", soll wie Christus:

seiner Freiheit sich entäußern, Knechtsform annehmen, gleichwie die Menschen werden und an Haltung als ein Mensch ersunden, dienen, helsen und auf allerlei Weise mit seinem Nächsten handeln, wie er sieht, daß Gott mit ihm durch Christuß gehandelt hat und noch handelt, und zwar das alles umsonst set nen spam gratis)... und also denken: "... Ich will mich also meinem Nächsten auch geben als einen Christuß (quendam Christum)... und nichtst un in diesem Leben, als was ich nur sehe, daß es meinem Nächsten not, nüge und selig sein wird, dieweil ich doch durch den Glauben aller Güter in Christuß überfluß habe...

Darum, wie der himmlische Bater uns in Christus umsonst geholfen hat, so sollen auch wir umsonst mit Leib und Leibes Werken unserm Nächsten helsen und ein Jeder dem Andern ein Christus (Christus quidam) werden, so daß wir uns wechselseitig Christussie sie ut simus mutuum Christi) und Christus derselbe in Allen, das ist wahre

Christiani). . .

Aber ... o weh! heute wird dieser Reichtum, diese Herrlickeit eines Ehristenlebens ... weder gepredigt noch gesucht, so wenig, daß wir gar unsern Ramen selber nicht kennen, warum wir Christen sind und beißen. Sicherlich heißen wir nach Christuß so, nicht dem fernen, sondern dem in uns wohnhaften, das ist so wir glauben an ihn und gegenseitig einander Einer des Andern Christuß sind, den Rächsten tuend, wie Christuß uns tut (invicem mutuoque sumus alter alterius Christus, facientes proximis, sicut Christus nobis facit) †).

\*\*\*) be Wette 1, 37. Enbers 1, 60.

<sup>\*)</sup> BN 8, 487, 10. EN 28, 35. BrA 2, 187. Vom Mißbrauch ber Messe, 1521. \*\*) BN 7, 57, 26. EN 4, 232. De libertate christiana, 1520.

<sup>†)</sup> WN 7, 64 ff. EN 4, 242 ff. Das ganze Stüd beutsch in meiner Auswahl "Luther in Worten aus seinen Werken" (1917), S. 134 ff.

Für das priesterliche Tun, das so der Chrift an seinem Nächsten verrichtet, habe ich die Formel geprägt: Iustificatus iustificat proximum — ber Gerechtfertigte rechtfertigt seinen Nächsten — ber Rechtgemachte macht seinen Nächsten recht\*) — und habe damit den ganzen Seilsrat und die ganze Beilstat Gottes, wie er fie durch seinen heiligen Geist an uns vollzieht, in ein göttliches Tun zu= sammengeschaut, so daß die ganze Formel lautet: Deus iustificat peccatorem, iustificatus proximum. Unser Herr Christus hat das= felbe gesagt, wenn er uns die fünfte Bitte beten lehrte: Bergib uns unfre Schuld, als wir vergeben unfern Schul= bigern. Es ist Gin Strom ber göttlichen Energie, ber sich als Gnade und Vergebung aus dem Bergen Gottes in das Berg des Sünders ergießt und aus seinem Bergen in bas Berg bes Nächsten. Corpus mysticum. Gin großer Zusammenhang und Zusammenhalt. Rirche bes Enthusiasmus, Gottestirche. Rirche ber Gerechtfertigten und Seiligen. Die Rechtfertigung - die Beiligung.

2. An welchem Orte beffer als hier könnten wir davon reden,

daß wir Gottes Kinder sind?

Die Dogmatiker sagen davon wenig. Sie setzen das wohl als selbstverskändlich voraus. Im Zeitalter der Gerichtstheologie muß

man sich fast scheuen, davon zu reden.

Flüchten wir uns zur Bibel, zum Gesangbuch, auch zu Luther. Denken wir an Luthers Erklärung zum Vaterunser: "ihn bitten sollen wie die lieben Kinder ihren lieben Vater". An sein Weih=nachtslied:

Das ew'ge Licht geht da herein . . . und uns des Lichtes Kinder macht.

An Paul Gerhardts Neujahrslied:

Also und auch nicht minder läßt Gott ihm seine Kinder, wenn Not und Trübsal bligen, in seinem Schoße sigen.

Dazu sei an Johann Rist († 1667) erinnert: O du großer Gott, erhöre, was dein Kind gebeten hat.

Ober an Christoph Tiethe († 1703):
Riebster Bater, ich dein Kind
komm' zu dir geeilet,
weil ich sonsten niemand find,
der mich Armen heilet.

<sup>\*)</sup> Luthers Rechtfertigungsglaube (1917), G. 27.

An Christian Friedrich Richter († 1711) "Es kostet viel ein Christ zu sein":

Du sollst ein Kind des Höchsten sein, ein reiner Glanz, ein Licht im großen Lichte; wie wirst du da so stark, so hell und rein, so herrlich sein, verklärt im Angesichte, dieweil da Gottes wesentliche Pracht so sich macht. Da wird das Kind den Vater sehn....

Wobei zu beachten, daß hier keineswegs von einem Leben nach bem Tode die Rede ist. Endlich noch Benjamin Schmolcks († 1737) Wochenschlußlied, wo es nach fast übertriebener Selbstsbezichtigung aufatmend heißt:

Ich bin bein Kind aufs neue ...

Und so weiter bis zu "So nimm benn meine Hände" (Julie v. Hausmann † 1901).

Wichtiger ift, sich über das biblische Recht unsrer Kindesstellung

zu Gott flar zu werden.

Bei den Synoptikern kommt die Bezeichnung nur dreimal vor: "Söhne Gottes" Matth. 5, 9. Luk. 6, 35 und 20, 9 — jedesmal als von etwas Zukünftigem \*). Wohl aber wird der Batername ohne jeden Vorbehalt den Jüngern gegenüber von Jesus gebraucht: Matth. 5, 16. 48; 6, 6. 18. 26. 32 usw. Des Vaterunsers nicht zu vergessen.

Und Paulus redet nachdrücklich an wichtigsten Stellen von der

Kindschaft. Im Galaterbriefe \*\*):

Ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christus Jesus. (Nicht mehr unter dem Zuchtmeister) 3, 26.

Weil ihr Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der schreiet: Abba, lieber Vater . . . 4, 6. (Die ganze Stelle 4, 4—7:)

Gott sandte seinen Sohn ... daß wir die Kindschaft empfingen.

Im Römerbriefe eine ganz verwandte Stelle 8, 14-17:

Wenn ihr durch den Geift des Fleisches Geschäfte tötet, werdet ihr leben. Sind ja doch alle, die durch den Geist Gottes sich treiben lassen, Gottes Kinder, und ihr habt nicht einen Stavengeist empfangen, der immer in Angst gerät, sondern habt Kindschaftsgeist empfangen, durch den wir rusen: Abda, lieber Bater! Er, der Geist (das Pneuma) bezeugt es unserm Geist (unserm Pneuma), daß wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, dann auch Erben: Groen Gottes, also Miterben Christim wir leiden ja mit ihm, so werden wir auch teilhaben an seiner Herrelichteit.

<sup>\*)</sup> Luk. 9, 55 steht das Wort Kinder nicht. Es heißt: "Wisset ihr nicht, welches Geistes ihr seid ?" (Luther hat bennoch sehr schön übersett.) Aber der Text ift auch sonst unsicher.

<sup>\*\*)</sup> Auf 1. Theff. 5, 5 muffen wir wohl in unferm Zusammenhange verzichten.

Wo wir "Kinder" übersetten, steht nur an letzter Stelle das griechische Wort "Kinder", an den vorhergehenden das griechische Wort "Söhne"; aber das hat nichts auf sich, würde bei treuer Überstragung nur stören. — Noch einmal Paulus im Philipperbriefe 2, 15:

Tut alles ohne Murren und Bebenken, damit ihr tadellos und lauter werdet, "Gottes Kinder ohne Fehl" mitten unter einem "verqueren und verdrehten Geschlecht", unter dem ihrleuchtet wie die Sterne im Weltall.\*)

Sollen wir endlich noch auf Johannes hinweisen?

Wieviele ihn aber aufnahmen, benen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden . . . 1, 12 f.

12, 36 gehört weniger hieher, wohl aber 3, 3 und 5, 8: bie Stellen von der neuen Geburt und der Geburt aus dem Geift. Dazu aber nun vor allem der erste Johannesbrief 3, 1 f.; 5, 1 f.:

Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, daß wir Gottes

Kinder sollen heißen. ...

Wir find nun Gottes Kinder, und ist noch nicht erschienen, mas wir sein werden. . . .

Und 5, welden sich die andern Gotteskinder und erinnern uns,

daß wir Gott nicht haben ohne den Nächsten.

So dringt das Nene Testament vom Volke Gottes und der Gemeinde Gottes vor zur Gottes-Familie. Und es genügt nicht, daß man gelegentlich von der Gotteskindschaft predigt, sondern sie muß eine feste, herrschende Stellung haben im Unterricht und im Glaubenssystem, und ein Licht muß von ihr ausgehen, das Alles durchleuchtet.

## § 82. Christlicher Quietismus

1. Unser Weg hat uns auf eine Höhe geführt. Wir sind dem heisligen Geist nachgegangen bei seiner Arbeit. Er ist ein Schaffer. Und er schafft siegreich. Er schafft aus Sündern Gerechte. Incepit

ut perficiat \*\*).

Die ganze Welt liegt jett zu unsern Füßen. Nicht, wie sie der Versucher dem Herrn Christus zeigte. Matth. 4, 8 f. Rein, der Herr Christus zeigt sie uns durch seinen heiligen Geist. Und das alte Wort ergeht an uns in neuem Sinn: "Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan" 1. Mos. 1, 28 \*\*\*).

Aber zunächst wollen wir einmal ruhen.

<sup>\*)</sup> Bet obigen Zitaten find die Übersetzungen von Jülicher und Lueken benutzt im Weißschen Bibelwerk. — In Phil. 2, 15 stedt die Erinnerung an 5. Mos. 32, 5: die Wörter in "" stammen von dort.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Bb. 1 S. 129.

\*\*\*) "Bas muß sein und Bas muß werben, weil bas religiöse Selbst=
bewußtsein ist?" Schleiermacher, Die dristliche Sitte. Sämtl. Werke 1, 12,
S. 23.

Wenn wir dieses Stück überschreiben "Vom christlichen Quietismus", so ist das ungewohnt. In der Richtung, in der wir das Wort "Quietismus" brauchen, wird es sonst nicht verwendet. Wir nehmen es in bonam partem, drücken etwas Gutes, Berechtigtes, Rostbares damit aus. Die Endsilbe "ismus" entscheidet nicht. Oft genug bezeichnet sie etwas Mistiches, Verwersliches. Aber auch anerkannte positive Erscheinungen des menschlichen Treibens werden damit schlagwortartig zum Ausdruck gebracht; man denke nur an Katholizismus, Protestantismus, Buddhismus, Idealismus, Aktivismus. Wir reden hier von Quietismus und Aktivismus, positiv, mit deutlichem Merkwort, wie Friedrich Niebergall von "Quietiven" und "Motiven" redet \*).

Quies heißt auf lateinisch — Ruhe.

Im Franksurter Gesangbuch von 1886 steht ein Lied, das ließ mein ehrwürdiger Kollege an der Paulskirche Philipp Collisschonn\*\*), gar kein Sentimentaler, sondern ein strenger Schüler von Johann Tobias Beck, öster singen, und die Gemeinde ging freudig mit, trot der fremden Melodie, ich aber konnte mich nie entschließen, es singen zu lassen:

Ruhe ist das beste Gut, das man haben kann;
Stille und ein guter Mut
steiget himmelan.
Die suche du!
Hier und bort ist keine Ruh
als bei Gott: ihm eile zu —
Gott ist die Ruh.
Ruhe suche jedes Ding,

allermeist ein Christ. Du, mein Herz, nach Ruhe ring, wo du immer bist. O suche Ruh! In dir selber wohnt sie nicht; such in Gott, was dir gebricht — Gott ist die Ruh.

So geht es neun Strophen lang. Nicht ohne weitere Trivialitäten. Aber man versteht ja den Reiz des Liedes. Der Dichter Johann Kaspar Schade, 1666 in Kühmdorf bei Meiningen geboren, 1698 als Diakonus von Rikolai in Berlin gestorben, ist nur 32 Jahre alt geworden. Und gehörte noch dem siedzehnten Jahrhundert an, nicht dem achtzehnten!

<sup>\*)</sup> Bie predigen wir bem mobernen Menschen? 1. Gine Untersuchung über Motive und Quietive (1902 41920).

<sup>\*\*)</sup> Der Freund Wilhelm Steinhausens, † 1903. Es find vier Banbe Prebigten von ihm als Manustript gebruckt.

Wir kennen alle das schöne Franz Schubert-Lied "Du bist die Ruh, der Friede mild." Ungezählte Brautleute haben sich das zusgesungen. Es soll ursprünglich an Gott gerichtet sein. Warum nicht? "Gott ist die Ruh!"

Das Wort "Ruhe" kommt in unserm Liederschatz unübersehbar oft vor. Zuweilen freilich nur, in der bequemen Form "Ruh", des Reimes wegen. Es ist aber doch ein unverbrauchtes Wort. Es hat nicht so

den immer gleichen Klang wie das Wort "Friede".

Bu den neutestamentlichen Hauptwörtern gehört es nicht. Der Hebräerbrief nur liebt es, und wir lieben es alle, wie es dort steht, dort immer von der Ruhe, die jenseits des Todes unser wartet. So klingt es tröstlich über unsern Gräbern: Hebr. 4, 9—11. Aber von dieser ewigen Ruhe reden wir hier nicht. So bleibt für unser augenblickliches Interesse eigentlich nur eine Stelle im Neuen Testament: Matth. 11, 29 "so werdet ihr Ruhe sinden für eure Seelen".

Es lohnt, sich bei diesen Sprüchen um den Wortsinn des Grundtertes zu kümmern. Wo Luther überseth hat: "Es ist noch eine Ruhe vorhanden", steht dort sabbatismós, und in der Bulgata sabbatismus; "eine Sabbatruhe" hätte Luther getrost übersehen können. In den folgenden Säten hat der Hequien"): das heißt zunächst "Aushören" und bedeutet die durch das "Aushören" eines dis dahin währenden unerwünschten Zustandes eintretende "Ruhe". So auch steht Matth. 11 ein verwandtes Wort. Und zwar ganz dasselbe für "erquicken" und "Ruhe". Luther hat diese Identität verwischt. Man wird genauer zu übertragen haben:

Ich will euch erquiden ... fo werbet ihr Erquidung finden für eure Seelen.

Dber:

Ich will euch ausruhen laffen (anapauso) ... und ihr werbet ein Ausruhen (anapausin) finden für eure Seelen \*).

Für uns nun ist hier das zunächst Wichtige, daß es sich bei dieser trostreichen Einladung Jesu um Einladung zu einem Gegenwärtigen handelt und nicht um ein Vertrösten auf Künftiges. Denn die Versheißung ist mitten hineingebettet in ganz gegenwärtige Zumutungen: Joch tragen, Last auf sich nehmen — nicht sie loswerden, sondern als Jesu Ioch und Last erst recht erleiden, aber nun freiwillig und gerne, und indem man zugleich dabei, damit und dadurch erquickt wird, Ruhe erlebt, ein Aushören der Leide und Trop-Empfindungen, die disher damit verbunden waren \*\*).

<sup>\*)</sup> Auch bie lateinische Übersetzung wechselt icon bie Wörter: erft reficiam vos, bann invenietis requiem.

\*\*) Bgl. Anna Schieber, Aus Gesprächen mit Martina (1926), S. 11—16.

2. Das Wort "Auhe" hat, wie wir uns überzeugt haben, im Neuen Testament einen mehr negativen Sinn. Es bedeutet ein Aushören, ein Ausruhen von Etwas, das sonst unser eigentlicher Zustand ist und bleibt. Die positive Ergänzung dazu ist das Wort "Friede". Das ist das klassische und solenne Wort für uns Christen, wenn wir Antwort geben sollen auf die Frage: Was habt ihr nun von eurer Erlösung? Worin habt ihr sie? Was ist nun die Frucht eurer Kechtsertigung? Die erste, greisbare, ersahrbare Frucht, aus der uns

dann alles Weitere, ja vieles Weitere noch zuwachsen mag.

Diefer Friede ift auf teinen Fall der Friede der Pazifisten. Trop Luk. 2, 14: and on earth peace "und Friede auf Erden!" Bielleicht muß der auch sein. Davon im nächsten Baragraphen. Aber zunächst bedeutet, daß dieser Friede "auf Erden" ift oder sein soll, noch lange nicht, daß damit der Friede unter den Bölkern, bas Aufhören der Kriege auf Erden gemeint ist. Natürlich verträgt sich Rrieg und Frieden nicht, sie schließen sich aus. Wohl aber kann Friede räumlich und zeitlich dasein mitten unter dem Krieg, so wie der Christ herrschen kann und soll mitten in der Unterdrückung (f. S. 194). Entscheidend für den Sinn der Engelsbotschaft ift, daß wir da ja unter allen Umständen nur die griechische Übersetzung des hebräischen schalom haben, das wir alle aus dem hebräischen Gruße kennen: schalom lakem. Das bedeutet nun nichts Underes als "Seil" und fann fo innig und fo umfaffend gedacht, gemeint, verstanden werden wie es will, aber es darf nicht spezialisiert werden auf eine bestimmte Veranderung unfers äußeren Rustandes oder unfrer äußeren Buftande.

Was "Friede" ist für die Christen, muß man aus Paulus heraussühlen und sfinden, dessen Briefe des Friedens voll sind und von dem es auch Lukas weiß. Es ist die Heils= und Gottes=Ge=wißheit, welche die Kinder Gottes haben, ein so kennzeichnendes

Gemeingut der Gottestirche wie nur irgendeines:

Nun wir denn find gerecht worden durch den Clauben, so haben wir (schömen, nicht: sollen wir haben schömen — eine ganz unmögliche Lesart, die alles verdirbt) Frieden mit Gott, durch unsern Herun Jesus Christ. Röm. 5, 1.

Das ists ja, was Gott mit uns haben will, weshalb der Apostel das Wort von der Versöhnung predigt (2.Kor. 5, 18—20); er ist "der Gott des Friedens", von dem grüßt, mit dem segnet Paulus seine Leser (Röm. 15, 33 und sonst), und es ist gleichsam sein letztes Wort: "Der Friede Gottes, der über alle Begriffe ist, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Fesus", Phil. 4, 7.

Wie Lukas, so hat auch Johannes das von Paulus gelernt und läßt die Jünger Jesu eines Friedens froh werden mitten in aller

Unruhe und Verfolgung dieses zeitlichen Daseins: Joh. 14, 27; 16, 33 usw.

Unfre Alten verstehen unter diesem Frieden —

eine selige Gewissende, welche in einer gewissen (b. i. zuverlässigen) Versicherung der ewigen Seligkeit und in nachdrücklicher Genießung der göttlichen Liebe und Enade und Wohlgewogenheit bestehet, wenn nämlich der heilige Geist, einen gerechtfertigten Christen der gnädigen Sündenvergedung und zugerechneten Gerechtigkeit völlig zu versichern, sein geängstete Kerzstillet, ihn von aller knechtlichen Furcht befreiet, wider den Satan und der Welt Schrecken kräftig tröstet und dessen bestehe in Gott, als dem höchsten Gut, so er in Glauben bestiget und genießet, Ruhe finden lässet.

Diese Definition kann man sich wohl gefallen lassen \*).

Die deutsche lutherische Frommigkeit versteht unter Frieden den Leid= und Gemiffenstroft. Es ist ihr oft zum Vorwurf gemacht worden und wird ihr heute noch zum Vorwurf gemacht, daß ihr die Religion darin aufgehe. Das ware die Anklage auf Quie= tismus im schlechten Sinne. Und wo der Attivismus nicht ergan= zend hinzutritt, wäre das ein schweres Manco der lutherischen Re= ligion. Wir reden davon noch in unserm nächsten Stud. Aber fürs erste muß doch feststehen, daß diese Gewiffensruhe, dieser Seelenfriede eine erste unmittelbare Wirkung der Wohltat des heiligen Geistes ist, ohne die der ganze neue, "ganz andere" Zustand, in dem sich der Christ befindet, nicht vorhanden wäre. Friede als Troft und tragende Kraft in unferm Sündenzustande, gleich= viel ob dieser unfre Person oder unfre Umwelt belastet. Dhne diesen Frieden keine aktive Gerechtigkeit; er ist die Frühlingsluft, in der Diese allein gedeihen tann. Und er ist die Lebenswärme in aller Winterkälte, von ber ber wiedergeborne Mensch zehrt, mag kommen, was will. Der Dreißigjährige Krieg war für unser beutsches Volk die große Brobe seines Luthertums; was es da ausgehalten hat in Rraft seines Rechtfertigungsglaubens, das steht auf den Blättern der Geschichte geschrieben für Jeden, der sie zu lesen weiß. Seine Lieder haben in allen seinen Leidenszeiten Bunder getan. Boran Paul Gerhardt: "Befiehl du deine Bege" und "Ift Gott für mich, so trete".

> Sein Geift spricht meinem Geiste manch sußes Trostwort zu, wie Gott dem Hilfe leiste, der bei ihm suchet Ruh.

Ergreifender noch mit seiner tapferen Resignation besselben "Gib dich zufrieden und sei stille". Aber hier wäre kein Aufhören, wenn

<sup>\*)</sup> Gottfrieb Buch ner, Biblische handkonkorbanz, (11740, 281907). In ben Kompendien sucht man bas Wort "Friede" vergebens.

wir unsre "Areuz- und Trostlieder" ausschreiben wollten. Sicher, ein Leidenmüssen, Leidenkönnen, Leidenwollen bildet den Grundton. Wir sprachen von Resignation, aber es ist eben keine trost- und hoffnungslose. Wir finden auch das deutsche Wort dafür in den Liedern: Gelassenheit.

hilf mir, daß ich ganz bescheiben, ganz in Ruh mit Freundlichkeit, stille mit Gelassenheit mög auf meinem Bette leiden \*).

Willft du wanken in Gedanken, fall' in die Gelaffenheit\*\*).

Drum bet' ich in Gelaffenheit: Was mein Gott will, das gscheh allzeit \*\*\*).

Wer irgend die Gabe hat, Geister zu unterscheiden, wird zwischen bem restlosen Leidenswillen dieser Lieder und der eirsne des Neuen Testaments Unterschiede schwingen hören. Es ist aber doch auch ein Unterschied zwischen diesen Liedern und dem "Ein feste Burg ist unser Gott" Luthers. Jedenfalls wollen wir nicht unterlassen, aus dem Neuen Testament zu zitieren Köm. 8, 6 f.; 14, 17 und Eph.2, 14 ff.:

Fleischlich gefinnt sein, ist eine Feindschaft wider Gott. Geiftlich gestinnet sein, ist Leben und Friede.

Das Reich Cottes ist ... Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem heiligen Geist.

Wir merken, da geht es um mehr als um Trost in Kreuzesleiden und Gewissensten. Und nun vollends Eph. 2, 14 f. Aber die Stelle wird uns später noch beschäftigen.

3. Hier tritt uns die Frage in den Weg, ob nicht diese ganze Predigt von Ruhe und Frieden der Seele den religiösen Insbividualismus siegreich aufrichte. Endlich hier kann es sich doch nur handeln um Gott und die Seele, die Seele und ihren Gott.

Und das ist ja selbstverständlich: wenn der Glaube tenerrimus tactus in spiritu ist, zarteste Berührung mit Gott im Geist, so hat die Seele unter dieser Berührung ein Erlebnis, das ihr Gesheimnis ist und bleibt. Das Innigste, was zwischen zwei Menschen vorgeht, wird ein Dritter niemals ergründen; er wird bei aller

<sup>\*)</sup> Christian Friedrich Richter († 1711) "Gott den ich als Liebe tenne" — In Seuchen und Krantheiten!

<sup>\*\*)</sup> Johann Daniel herrnichmibt († 1723) "Gott wills machen, bag bie Sachen".

<sup>\*\*\*)</sup> Johann Menter († 1734) Passionslied "Du geheft in ben Garten beten".

gegenseitigen Aufgeschlossenheit nicht bis zum tiefsten Grunde daran Anteil haben können: so wird auch, was zwischen einer Seele und ihrem Gott vorgeht, niemals einer andern Seele restlos kund und offenbar werden, und wenn diese beiden Menschenseelen noch so eins wären (zwei Seelen und Ein Sedanke, zwei Herzen und Ein Schlag). So haben auch Jesu niemals seine Jünger ganz ins Herz geschaut,

obwohl er ihnen den Bater zu offenbaren gekommen war.

Aber zu irgendwelcher Jolierung des frommen Christenmenschen, zum religiösen Solipsismus reicht das nicht. Wir haben schon beim Gebet davon geredet; wer betend sich zu Gott zurückzieht und nimmt den Nächsten in seinem Gemüte nicht mit, der betet nicht als ein Christ. Wenn Jesus sich in die Einsamkeit flüchtete, worauf man so gern hinweist, hat er die Jünger, die Menschen, die Welt nicht mit dahin genommen? Wie um uns das zu zeigen, berichtet uns die Schrist ausdrücklich, daß er drei der Seinen mit auf den Verskärungsberg und drei mit in den Garten Gethsemane nahm. Und was war das Schwerste für ihn, als er in die Passion hineinging? Daß er voraussah: statt zu ihm zu stehn, werden sie sich alle an ihm ärgern.

Nein, "die Ruhe, die erquickt", "der Friede milb", das sind nie und nirgends Einrichtungen Gottes zu selbstischem Genuß. "Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht" Mark. 2, 23—3, 6. Luk. 14, 1—6. Von der Ruhe, die ich in Gott habe, soll mein Nächster profitieren. Auch am Sabbat soll ich heilen und helsen. Der Friede Gottes, der in mir ist, soll meinen Mitmenschen strahlen,

leuchtend und wärmend.

Tausend Stimmen der Mystik aller Bölker und Zeiten mögen dawider streiten, aber das Neue Testament weiß es nicht anders.

4. Wir sprachen soeben vom Sabbat. Unter den Zehn Geboten ist auch das Sabbatgebot. Luther hat übersett: "Du sollst den Feiertag heiligen." Zum rechten christlichen Quietismus gehört,

daß wir feiern.

Das ist ja nun ursprünglich in unser deutschen Sprache ganz dasselbe wie "ruhen". Feierabend machen, Feiertag halten, das ist: einmal eine Weile von der Arbeit lassen. Aber es handelt sich nun für uns bei diesem Begriff nicht um die Ruhe, die Gott gibt, und den Frieden, den Gott gibt, sondern darum, daß wir mal Ruhgeben und Frieden halten. Und das ist ein ganz wichtiges Stück Christentum, zu dem der heilige Geist uns anleitet und erzieht.

Wir stehn vor der ungeheuren Tatsache des Kultus, in dem alle Religion ihr Leben hat. Für manche Forscher ist Religion

nichts Andres als Rultus. Götterdienft, Gottesdienft.

Und Kultus ist doch — Handeln? Also gehört doch der Kultus in den Aktivismus hinein?

Es ist ein andres Handeln, als das wir mit Aktivismus bezeichnen. Es ist kein aktivistisches Handeln. Was ist nicht alles, genau zugesehen, Handeln! Denken, Glauben, all unser Dichten und Trachten, Essen, Trinken, Schlasen und Müßiggehn ist auch Handeln. Andacht, Askes ist Handeln.

Rultus ist Feiern. Ist Verzicht auf "aktivistisches" Handeln. Ist Stillesein. Und zwar rebet man von Kultus gemeinhin nicht, wenn irgendein Einzelner sich in die Stille begibt. Kultus ist erst, wenn das große Formen annimmt, wenn das gemeinsame Sache wird. Rultus ist da, wenn Zwei oder Drei zusammenkommen und haben den Herrn Christus in ihrer Mitte und brechen das Brot und reichen einander den Kelch. Kultus ist aber erst recht da, wenn Hunderte und Tausende zusammen kommen, jene in Einem Raum, diese in Einer Welt verbunden, gesammelt durch die Kultus sitte.

Diese Sitte mag in der Ersahrung noch so sehr ihre Schwächen und Bedenken haben, die Kirche des Enthusiasmus kommt ohne Kultus nicht aus und bilbet überall vermöge innern und äußeren Zwangs Kultusssitte.

Es ift aber der Widersinn selbst, wenn etwa der protestantische Christ von heute, subtiler Frömmigkeit voll, zur Kirche geht und sieht dabei undewußt oder mit Fleiß über den Rächsten hinweg und begehrt, mit Gott und seinem Wort allein zu sein. Oder begehrt als Gesunder für sich allein das heilige Abendmahl. Er kann Gott nicht haben ohne den Nächsten. Er muß ja froh sein, daß da andre Kirchgänger und Abendmahlsgäste auch noch sind. In denen hat er ja Gott! Durch die weht ja der heilige Geist! Die weihen ja mit ihrem Gesang und Gebet, mit ihrer Andacht und gutem Willen die Kirche zum Gotteshaus! Der Pfarrer ist ja nur ihr Mund, der in ihrem Namen und Auftrag den leitenden Dienst tut und das Wort verkündet. Aber inmitten dieser Gemeinde sei nun nicht die Spannung: "Was wird er heute predigen?" Sondern sei Entspannung, quies!

Tersteegens "Gott ist gegenwärtig" ist das schönste Sonntagslied für die Gemeinde. Denn es hat den Borzug, daß es zunächst einmal im Plural redet: "Lasset uns anbeten", "Alles in
uns schweige", "Herr, vernimm uns re-Stimm" — und "Schlagt
die Augen nieder, Gebt das Herz ihm wieder". So in die Gemeinschaft eingebettet, kommt dann der Einzelne zu seinem Recht,
und nichts soll ihn hindern, "innig abgeschieden" vom alltäglichen
Leben, seinen Pflichten, Sorgen und Freuden, Gottes zu genießen.

Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten, laß mich so stille wich beine Strahlen fassen und dich wirken lassen.

Bu solcher Feierstunde gehört nun aber von Rechts wegen der Feiertag. Bom jüdischen Sabbat dis zum strengsten englischen Sonntag — welche Segenskette! Viel Gesetzlichkeit, viel Übertreidung dabei, die wir gerne meiden wollen. Aber was wir dei uns heute aus dem Sonntag gemacht haben, das ist Wahnsinn, das ist Selbste mord. Ob wir aus dieser Ketze des Arbeitse und Geschäftsledens, aus dieser absordierenden Leidenschaft der Vergnügungen noch eine mal wieder herauskommen? Die Gesundheit des Volkes (das nicht vom Sport allein sebt) liegt daran, aber, was uns hier angeht, auch das Gedeisen des Kultus. Denn Kultus, ob er zwar schon mit Zweien und Dreien anheben mag, ist auf Familie und Volk angelegt. Er verdorrt, wenn die Menschen wegbleiben. Die Gottesskirche will Weltkirche werden und sein. Sie will in irdischen Häusern die Vielgeplagten sammeln, erquicken, versöhnen, will den die ganze Woche über schwer Arbeitenden zurusen: "Sorget nicht!" den ins weltliche Getriebe Verstricken: "Kettet eure Seele!"

weltliche Getriebe Berstrickten: "Rettet eure Seele!" Ohne daß die Seele auch seiert, kann sie nicht leben. Sie muß zuweilen Atem holen. Das kann sie im Kämmerlein. Aber unsre Gottesdienste sollten für unsre Seele sein, was für den Leib die

freie Natur braußen.

So gehört der Sonntag mit in die Glaubenslehre hinein. Und die Kausalien auch: Taufe, Konfirmation, Trauung, Begräbnis. Auch Missions= und andere Feste. Das alles nicht als "Betrieb", sondern als "Feier". Und wo es irgend angeht, des Morgens und Abends Hausandacht für die Familie, bei den gemeinsamen Mahlzeiten ein herzhaftes Tischgebet. Das alles ist Glaubensleben. Das alles ist Wohltat heiligen Geistes.

Wir muffen feiern tonnen.

Sonst können wir nicht arbeiten. Eine Zeitlang wird es auch ohne das gehen. Aber dann werden uns frühzeitig die Kräfte brechen.

5. Wenn wir nun Frieden haben und feiern dürfen, der Gegenswart Gottes froh — wozu dann noch unio mystica?\*)

Es ist ja auch nur ein Theologenstreit darum. Bezeichnend genug, daß wir keinen deutschen Ramen dafür haben. Aber der lateinische

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 180.

Ausdruck hat freilich etwas Faszinierendes. Wenn er einmal gepackt hat, wer möchte das hohe Gut wieder verlieren? "Whstische Einung mit Gott." Ein letztes Geheimnisvolles, das wir als fromme Men=

ichen davontragen.

Luther und Melanchthon wissen noch nichts von der unio mystica. Ihnen genügt der Glaube, und daß der gläubige Christ ben heiligen Geist hat. Daß der in uns wohnet (1. Kor. 3, 16. Röm. 8, 9. 11. 2. Tim. 1, 14. Jak. 4, 5) oder Chriftus, die Kraft Chrifti, das Wort Chrifti, damit alle Fulle in uns wohnet (2. Kor. 12. 9. Eph. 3, 17. Rol. 1, 19; 3, 16), daß Christus zusammen mit dem Bater in uns Wohnung machen will (Joh. 14, 23): dieses Bild haben sie aus der Bibel, und es ist ihnen lieb und wert. Seit ber Konkordienformel (1577) genügt das nicht mehr. Man hat von Glauben und Rechtfertigung nicht mehr den lebendigen, völligen Begriff, so ift ein solenner erganzender willfommen. Und unfre Scholaftiter wiffen dann, unpoetisch genug, aber höchft voll= ftändig, auszusagen, daß die unio mystica sei die Einung zwischen ber "Substanz ber ganzen heiligen Dreifaltigkeit, einschließlich ber Substanz der (verklärten) menschlichen Natur Christi" und der "Substanz des wiedergeborenen Menschen mit Leib und Seele". Dabei find diese Bater in Berlegenheit, an welcher Stelle bes ordo salutis sie diesen Att der Gottheit unterbringen sollen\*).

Albrecht Ritschl hat gegen die Einführung dieses Begriffs energisch angekämpft, von Luthers Lehre aus die seiner Epigonen kritisierend\*\*). Uns scheint der schöne Ausdruck, wenn er harmlos verwendet wird, wohl zulässig. Als ein Synonym für das diblische Bild vom Wohnen Gottes in uns. Man muß nur sesthalten, daß mit dem Worte nichts Neues gesagt und beigebracht wird. Es ist ja der heilige Geist selber, der in uns wohnt, der eine wundervolle, geheimnisvolle, nicht genug anzubetende Vereinigung Gottes mit uns wirkt. Die unio mystica ist das Pneuma. Und statt nun da für den lateinischen Terminus zu schwärmen, soll man lieber das in gutem biblischen Deutsch rühmen und preisen, was man durch den heiligen Geist hat: die "Freude im heiligen Geist"

1. Theff. 1, 6. Rom. 14, 17.

Und mit dieser Losung "Freude" (Gal. 5, 22. Röm. 15, 13. Luk. 2, 10. Joh. 15, 11; 16, 24; 17, 13. 1. Joh. 1, 4. 2. Joh. 12) wollen wir das Stück "vom christlichen Quietismus" schließen.

<sup>\*)</sup> Schmib (§ 47) und Luthardt (§ 66) werden zur unio mystica wieder sehr mitteilsam. \*\*) Bgl. RGG, Bb. 5, Sp. 1456ff. Art. unio mystica. Dort die Literatur.

#### § 83. Christlicher Aftivismus

1. Denn die Freude im heiligen Geist ist eine schöpferische. Die Rechtfertigung ist die Heiligung. Der Glaube ist der ewig strömende Jungborn guter Werke. Der christliche Quietismus ist die Voraussehung des christlichen Aktivismus. Jener ist ohne diesen, dieser ohne jenen nicht christlich.

Es tobt seit Stockholm ein Streit um Luthertum und Aktivismus. Dabei wird dem Luthertum eine Tugend daraus gemacht, daß es quietistisch und nicht aktivistisch angelegt sei, den Amerikanern (usw.

als Calvinisten) ihr Attivismus vorgeworfen\*).

Luther selbst ist an der ganzen Diskrepanz zwischen diesen beiden Erscheinungsformen protestantischen Christentums unschuldig. Man lese doch nur seinen Sermon "Bon den guten Werken" 1520. Freislich heißt es dort:

Das erste und höchste, alleredelste gut Werk ist der Glaube an Christum.... In diesem Werk muffen alle Werke gehn und ihrer Gutheit Einfluß gleichwie ein Lehen von ihm empfangen....

Hier kann nun ein Jeglicher felbst merken und fühlen, wenn er Gutes und nicht Gutes tut. Denn sindet er sein Herz in der Zuversicht, daß es Gott gefalle, so ist das Werk gut, wenn es auch so gering wäre als einen Strohhalm aufheben; ist die Zuversicht nicht da oder zweiselt (er) dran, so ist das Werk nicht gut, ob es schon alle Toten aufweckte und sich der Mensch verbrennen ließe\*\*).

Stärker kann man auf die Boraussetzung der reinen Innerlichteit nicht drängen. Aber wenn diese Boraussetzung nun ersüllt ist — und bei dem lebendigen Christen ist sie das: was in aller Welt kann dann folgen als der allerstärkste Aktivismus? Sollst du denn, Christenmensch nach Luthers Art, dann dein Leben mit Strohpalmaussesen hindringen? Obwohl auch das gelegentlich eine gesegnete Handlung sein kann. Und hat Luther selber es denn an Attivismus sehlen lassen? Wenn er auch nicht immer genau das getan hat, was wir Heutigen etwa von ihm begehren, und sich dassür schon genug hat schelten lassen müssen. Aber im Prinzip, im Wurzelgrunde seiner Lehre ist da kein Fehl noch Mangel. Wie er denn dort in seinem Sermon von den guten Werken sortsährt:

Also ein Christenmensch, der in dieser Zuversicht gegen Gott lebt, weiß alle Ding, vermag alle Ding, vermisset sich aller Ding, was zu tun ist, und tuts alles fröhlich und frei — nicht um viel guter Berdienst und Werk zu sammeln, sondern — (darum) daß (es)

\*\*) WH 6, 204 j. CU 120, 196. 198. 216, 124. 128. Bru 1, 6. 8. Bu 1, 229. 231.

<sup>\*)</sup> Der Streit ift in Gang gebracht burch Erich Stange, Bom Beltprote- fiantismus ber Gegenwart (1925).

ihm eine Lust ist Gott also wohlzugefallen, und (so, daß er) lauterlich und umsonst (gratis) Gott dienet, (sich) daran begnüget, daß es Gott gefällt.

Wer die nicht endende Reslexion, das ist Zurückbesinnung auf Gott und Gottes Gnade und Wohlgefallen als Hemmung empfindet, der mag das, auf seine Gesahr, tun. Aber kühner geht es doch nicht. Und soll ich zum Exempel dafür auf Luthers Ritt von der Wartburg nach Wittenberg 1522 erinnern und an seinen Brief an den Kursürsten von damals unterwegs, Borna den 5. März?

Auf der Wartburg aber hat er jene Vorrede gum Römerbrief

geschrieben, in der es heißt:

Aber Glaube ift ein göttliches Werk in uns, das uns wandelt und neu gediert aus Gott, Joh. 1, und tötet den alten Abam, macht uns ganz andre Menschen von Herz, Mut, Sinn und allen Kräften, und bringet den heiligen Geist mit sich. D, es ist ein lebendig, schäfftig, tätig, mächtig Ding um den Glauben, daß unmöglich ist, daß er nicht ohn Unterlaß sollt' Gutes wirken. Er fraget auch nicht, ob gute Werk zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und ist immer in Tun. Wer aber nicht solche Werke tut, der ist ein glaubloser Mensch..., weiß weder was Glaube noch was gute Werke sind\*).

Wie sagte der Pfarrer Stephan Prätorius von Salzwedel († 1603), als man sich immer noch nicht genugtun konnte in der Verwerfung der guten Werke als Mittel zur Seligkeit? "Weil wir selig sind, darum tun wir gute Werke."

Bon solchem Glauben aus ist nur ein Schritt zu ber Losung William Carens: "Erwarte große Dinge von Gott und unter-

nimm große Dinge für Gott."

2. Diese Losung predigte William Caren, ein Baptist († 1834), am 31. Mai 1792 in Northampton auf Grund von Jes. 54, 2 f. und wurde damit der Bater der neueren Heidenmission. Die ganze neuere evangelische Heidenmission ist die glänzendste Leistung eines christlichen Attivismus, die wir auf dem Boden der Resormation erledt haben. Fällt der Hauptteil des getanen Werks auf die angelsächsische Christenheit, so hat doch auch Deutschland und sein Luthertum einen beträchtlichen Anteil dabei. Und wenn man heute

<sup>\*)</sup> EN 63, 124 f. BrN. 7, 18. Daß gelegentlich und zu Zeiten in der Stimmung und Haltung Luthers ein gewisser Passiber Zug hervortritt, eine Leidenschaft für das Leiden und Dulden, soll nicht geleugnet werden. So konnte es ihm auch widersahren, daß er eine der aktivisissschen Stellen des Neuen Testaments ins Quiezissische übersetzte. Köm. 12, 11 lesen wir in der Lutherbibel: "Schicke euch in die Zeit." Das (auch in der revidierten) steht nun auf keinen Fall da. Sondern es beißt: "Dienet der Zeit." "Tut der Zeit den Dienst, den sie braucht" (vgl. das Apokruphon: "Werdet gute Geldwechster"). Wenn es nicht vielmehr heißen muß: "Dienet dem Herrn"; der richtige Urtert ist vielleicht kyrso und nicht kairo.

christlich-aktivistischen Geist mit Händen greisen will, muß man sich um die Heidenmission bekümmern. Der Sinn dasür ist erst spät erwacht. Den Resormatoren lag die Aufgabe ganz sern, erst die Bietisten hatten Augen dasür. So ist nun auch das Einzige, was die deutsche evangelische Gemeinde in ihrem Gesangduch an aktivistischen Liedern hat, in dem Abschnitt "Ausbreitung der Kirche", vulgo "Mission" zu sinden, mithin nur in neueren Sammlungen und jüngeren Datums. Das älteste und schönste der Lieder, von der Gemeinde mit ganzer Seele begrüßt, ist Karl Heinrich v. Bosgaktys († 1774) "Wach auf, du Geist der ersten Zeugen":

Ach laß dein Wort recht schnelle laufen, es sei kein Ort ohn dessen Clanz und Schein. Ach sühre balb dadurch mit Hausen ber Heiden Füll in alle Tore ein. Ja wecke doch auch Ifrael bald auf, und also segne deines Wortes Lauf.

Viel der Lieder sind es nicht, die von daher Eigentum der Gemeinde geworden sind. Und selbst hier fällt eine gewisse mehr sehnsüchtige, hoffende Stimmung auf: Vertrauen, daß Gott es schon machen werde, mehr als daß man sich berusen weiß, mit Gott Taten zu tun. Zaghaftigkeit, sast Furcht noch vor dem eignen Werk, obwohl die Versuchung zur eitlen Werkgerechtigkeit von Rechts wegen weit hinter uns liegt. Aber eine Strophe soll doch noch hier stehn:

König Jesu, streite, siege, daß alles bald dir unterliege, was lebt und webt in dieser Welt. Blick auf deine Friedensboten, laß wehen deinen Lebensodem durchs ganze weite Totenseld. Erhöre unser Flehn und laß es bald geschehn. Umen! Umen! So rühmen wir und jauchzen dir ein Halleluja für und für\*).

2. Wollen wir ähnliche Klänge hören, so suchen wir sonst vergebens. Sinen Ersat bietet "Ein seste Burg ist unser Gott" wesentlich durch seine Melodie, dem Inhalt nach doch mehr ein Schutz und Trutlied, als zur Tat entflammend und geleitend. "O heilger Geist, kehr bei uns ein" hilft da schon weiter. Dazu Philipp Spitta († 1859):

O fomm, du Geift der Wahrheit und kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein.

<sup>\*)</sup> Albert Anapp († 1864).

Gieß aus bein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, daß Jeglicher getreuer ben herrn bekennen kann. . . .

Gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit die scharf geschliffnen Waffen der ersten Christenheit. . . .

Ich fürchte, es ist doch auch bei diesen scharf geschliffnen Waffen nur mehr an das Bekenntnis von Herz und Lippen gedacht,

nicht auch so von Herz und Hand.

Und das ist ja nun auch an der Heidenmission, wie wir sie zumeist haben, das Sigentümliche, daß mit der Weite des Horizonts, die dem Werke und seinen Führern überall in bewundernswertem Maße eignet, eine merkwürdige Enge der Glaubenslehre verbunden ist. Doch vollzieht sich da offensichtlich unter göttlicher Fügung der Weltgeschicke ein Wandel. Man vergönnt dem heiligen Seist nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis mehr Freiheit. Und wo man srüher deutsch-lutherisches Christentum pflegte, da darf heute eine indische oder chinesische christliche Kirche emporzgedeihen.

Der Streit der Theologen und der damit verbundene Eigensinn der Konsessionen und Richtungen hat die Aktivität der evangelischen Christenheit viel gelähmt. Aber man soll nicht nur darüber
trauern und schelten. Es steckt auch in diesen Kämpsen ein Aktivismus, der, wo nur rechter Gewissensernst dahinter ist, des Segens
nicht entbehren kann. Wer die ganze theologische Arbeit der vier
Jahrhunderte, insbesondre aber der letzten anderthalb, nur als Ausgeburt gelehrter Rechthaberei ansehen wollte, würde unrecht tun.
Selbst der Zeit eigensinnigster Orthodoxie kommt zugute, daß die
starren Bekenntnismänner allzeit bereit waren, Umt und Brot,
Heimat und Behagen für das hinzugeben, was ihnen Wahrheit war.

So steckt ein Stück von heiligem Aktivismus gerade auch in der vielgeschmähten modernen Theologie. Mag sie scheinbar zu noch so negativen Resultaten kommen, wenn ihre Arbeit wahrhaft "kritisch" ist, im Geiste der Bahrhaftigkeit rücksichtsloß wägend und urteilend, so ist die darauf verwendete Kraft auch auf ein "guteß Werk" verwandt. Und gerade daß die Bibel ohne Unterlaß Gegenstand solch kritischer Arbeit ist, konstituiert deren christlichen Charakter. Die Gewissenhaftigkeit gilt hier alles. Spielt einer nur mit den Texten und mit den Problemen, so versündigt er sich an der Wissenschaft so gut wie an der Enade. Irrt er in guter Meinung, so steht er auch hier unter dem Pecca fortiter. Kein Tun bleibt rein, auch

wenn der Täter ein Chrift ist. Aber wieder ist der Christ auch hier nicht allein. Und aus dem Fehlen und Gelingen der Genossen, die miteinander forschen, erwachsen Erkenntnis und Verständnis immer neu. Man soll dem heiligen Geist zutrauen, daß er auch hier treibt und dem Ziele zusührt. "Er läßts den Aufrichtigen gelingen." Spr. 2, 7.

Der Kampf um die Wahrheit ist das tägliche Stahlbad evan-

gelischer Theologie.

3. Diese Art Aktivismus mag manchem nicht gefallen. Aber wir mussen ihm das Gebiet der Erkenntnis und der Wissenschaft auch auftun (s. § 86). Ohne die Freiheit zu solchem "Tun" hätten wir

die Reformation und unfre evangelische Kirche nicht \*).

Und so stark uns das Stichwort "Aktivismus" in das Reich des Willens und der Willenstat drängt, bleibt doch das Wichtigste an ihm für uns die Wurzel: der Geist, die Gesinnung, das Pathos, das Ethos. In diesem Sinne greisen wir hier noch einmal auf den Begriff der libertas christiana, der "Freiheit eines Christenmenschen", zurück. Nicht, soweit er identisch ist mit dem Begriff des Freispruchs, der in der Rechtsertigung dem Sünder zuteil geworden ist (s. o. S. 186 f.). Sondern davon wollen und müssen wir hier noch reden, wozu und wofür nun der von seinem Unglauben besreite Geist frei geworden ist.

Man könnte antworten: Zum Gehorsam. Zu einem neuen Gehorsam, der besser ist als der alte. Warum? Der alte war ein knechtischer, dieser ist ein kindlicher. War Christus sür mich des Gessetzes Ende, so bin ich nun zwar nicht allen Gesetzes ledig, aber das Gesetz, dem ich mich jetzt hingebe, ist ein "Gesetz der Freisheit" (Jak. 1, 25; 2, 12). Der heteronom bestimmte Gehorsam ist als christenunwürdige Sklaverei erkannt, der autonom bestimmte Gehorsam ergibt sich srei in den Willen des ewigen Gesetzgebers: er gibt sich selbst sein Gesetz und es ist Gottes. Mit Gott Taten

tun! das ist nun das Einzige, was er will.

Dabei mag es wohl auch revolution är zugehen. Die lutherische Resormation verwirft alle "Revolution" auß strengste. Aber
sie erlag darin doch einer Selbstäuschung. Denn daß sie ihren
Kampf gegen die geistliche Obrigfeit richtete und der weltlichen Obrigteit sich um so inniger verschrieb, ändert nichts an der Tatsache,
daß auch die weltlichen Ordnungen und Zustände durch sie mächtig
erschüttert und umgestaltet worden sind. Und wenn der geistlichen
Obrigseit gegenüber geltend gemacht wurde, daß eben in geistlichen Dingen letztlich nur das Gewissen des einzelnen Gläubigen

<sup>\*)</sup> Bgl. was barüber Bb. 1, S. 15 gesagt ist.

entscheiden könne und aller Gewissenszwang gottlos sei: wenn zugleich der weltlichen Obrigkeit gegenüber der Borbehalt gemacht wurde, daß man natürlich in geistlichen Dingen bei eintretendem Ronflitt auch ihr gegenüber des Spruches eingebent sein muffe: "Man foll Gott mehr gehorchen als den Menschen" (Apgesch. 5, 29) so scheitert diese Losung daran, daß geiftliche und weltliche Dinge im Leben niemals rein zu trennen sind. Wenn bei den unvermeidlichen organisatorischen Reuerungen den Anhängern des neuen Evangeliums "Rücksicht auf die Schwachen" als Christenpflicht von Luther mit auf den Weg gegeben wurde \*): ja war denn diese durch= zuführen, sobald nun wirklich etwas haltbar Neues geschaffen werden follte? Eine neue Welt ist noch niemals anders geschaffen worden als auf Trümmern ber alten, und das heißt zugleich auf Roften der Schwachen, die sich nicht unversehrt in das Neue mit hereinholen ließen. Man denke an die Minderheiten, die die Abschaffung der Messe oder die Aufhebung der Klöfter nicht hindern konnten. Aftivismus geht immer über Leichen. Das ist hart, aber man muß sich bas klar machen. Luther hat das gelegentlich auch gesehen und erkannt:

Man lasse die Geister auseinander platen und treffen. Werden Etliche indes versühret, so gehts nach rechtem Kriegslauf; wo ein Streit und Schlacht ist, da müssen Etliche fallen und wund werden; wer aber redlich sicht, wird gekrönt werden\*\*).

Nun hat sich das redliche Luthertum auf den "passiven Widerstand" zurückgezogen. Aber da liegt ja wieder eine große Selbstäuschung vor. Der passive Widerstand ist immer auch höchst aktiv und nur eine andre Form des gleichen Aktivismus. Das zeigt Weltzund Kirchengeschichte, nicht nur von damals. Man denke an Ghandi. — Und war der Widerstand gegen die Reichsacht bloß passiv?

Aber wie ernst die Dinge für die Ausführung im Leben hier liegen mögen — bleibt man bei der religiösen Grundhaltung, so ist die einzige Antwort auf die Frage, was wir mit unstrer christlichen Freiheit nun ansangen sollen, die: einen neuen Gehorsam üben:

Denn das ist der Wille Gottes, daß ihr mit Wohltun verstopfet die Unwissenheit der törichten Menschen, als die Freien, und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Tut Chre Jedermann. Habt die Brüder lieb. Fürchtet Gott. Chret den König \*\*\*). 1. Petr. 2, 15 f.

Dieser Gehorsam besteht für die Freien nicht im negativen Bershalten, sondern im positiven. Du bist Gottes Kind und als solches im Besitz königlicher göttlicher Freiheit. Wo willst du hin mit beinem

<sup>\*)</sup> Schluß von De libertate christiana. BU 7, 249 ff. EU v. a. 7, 69 ff. Deutsch in "Luther in Worten aus seinen Werken" S. 138 ff.

<sup>\*\*) 1524.</sup> BN 15, 219. EN 53, 265. be Bette 2, 547. \*\*\*) Das heißt heute bei uns: "Ehret die Republit."

Reichtum, beiner Kraft, beiner Macht? Du willst deinem Bater im Himmel damit dienen? Hier ist dein Nächster, dem diene. Denn du kannst Gott nicht haben ohne den Nächsten. Und den hast du neben dir auf der Erde, darum heißt er dein Nächster. Oder genauer und besser übersetzt: dein Naher\*).

3. Damit kommen wir auf die Seele des Aktivismus (wahrlich nicht des Quietismus) zu sprechen: die Liebe. Ist Glaube die Wurzel unser Religion, so Liebe der Baum und die Frucht. Aber Liebe freilich nicht nur als heimliche Reigung, freundliche Stimmung oder (den Liebenden) verzehrende Leidenschaft, sondern als Tun, Schaffen, Zeugen und Gebären. Die meisten Kirchenchristen stellen sich unter "christlicher Liebe" eine stille Liebe vor, — ach nur alzu still. Es ist zu begrüßen, wenn heute ein christlicher erös an Stelle der agápē proklamiert wird; wir können ihn brauchen. Aber biblisch ist der Begriff nicht, er kommt in der Bibel gar nicht vor; Ignatius (Köm. 7, 2) braucht ihn im ablehnenden Sinne: "meine leidenschaftliche Liebe (zur Welt) ist gekreuzigt" — derselbe Gedanke wie bei Paulus Gal. 6, 14: "die Welt ist mir gekreuzigt und ich der Welt". Bleiben wir also bei der agápē. Wenn wir nur mit ihr Ernst machen — das genügt.

Agápē, griechisch, und agapān, das zugehörige Zeitwort, kommt her von ágamai "bewundere" "hochschäte" und hat von je her einen andern Klang und Sinn als die konkurierenden Wörter philesn und erān. Erān, auch im Alten Testament (LXX) "lieben" von der leidenschäftlichen Liebe, auch der nichtsinnlichen: "Verlangen tragen" "Lust haben" "brennen auf etwas" — immer ist doch das egoistische Moment stark mit eingeschlossen. Philesn hängt mit philos "Freund" zusammen (Joh. 15, 13—15; Gegensat zu dulos "Knecht"); es wird niemals von der Feindesliebe gebraucht, ist milder: dem Zuge seines Herzens solgen, etwas gerne tun, etwas psiegen zu tun (wie wir sagen: ich liebe zu reisen, ich liebe die Kunst), in der Regel von dem natürlichen engen Verhältnis zu Freunden und Verwandten, daher philadelphía Bruderliebe. Es entspricht den beiden Wörtern das lateinische amare. Dagegen hat agapān seinen Kompagnon im lateinischen diligere\*\*). Es ist eine

Liebes gefinnung, die in der Richtung eines vernünftigen Willens fich bewegt, durch Erkenntnis bestimmt, mit Chriurcht gepaart. Die

\*\*) Dieser Unterschied von amare und diligere hat sich ja dann im driftlich= kirchlichen Latein verloren.

<sup>\*)</sup> Martin Rade, Der Nächste. In der Festschrift für Jülicker (1927). Der Begriff des Nächsten ist hier untersucht und vor allem bekämpft, daß man ihn dem Gleichnis Luk. 10 entnimmt.

kann auch "geboten" werden (eros niemals). Die kann man auch Gott gegenüber haben (eros, philia von Rechts wegen nicht). Sie schließt den Affekt nicht aus, aber es ist ein geklärter und verklärter, sittlicher, ja heiliger Affekt, der das bewußte Wollen zum Gefährten hat. Das Wort ist recht eigentlich in seiner tiesen Bedeutung aus dem Schoße der geoffenbarten Religion geboren — Sprache des heiligen Geistes. So ganz dem Christentum eigentümlich, wenn es von der erbarmenden Liebe Gottes zu den Menschen gebraucht wird, und von daher die eigentliche Macht und Ausgabe der Christen ihren Mitmenschen gegenüber\*).

1. Ror. 13, 13; 14, 1:

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, biese drei; aber die Liebe ist die größeste unter ihnen. Strebet nach ber Liebe.

Eingeleitet, bevorwortet ist dieser Spruch im Zusammenhang der Erörterung über Wert und Rang der Geistesgaben überhaupt durch 1. Kor. 12. 31:

Gifert nur immer um die besten Gaben. Je höher, je besser! (Weizsäders übersetung.)

"Die Liebe voran!" überträgt derselbe Weizsäcker 14, 1: "Jagt der Liebe nach!" würde ich vorziehn.

Und 1. Joh. 4, 16:

Sott ift die Liebe, und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott und Gott in ihm \*\*).

Dazu Luthers Kommentar in der "Freiheit eines Christenmenschen", Schluß der deutschen Schrift:

Aus dem allen folget der Beschluß, daß ein Christenmensch lebt nicht in ihm selbst, sondern in Christo und seinem Nächsten. In Christo durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe. Durch den Glauben fähret er über sich in Gott, aus Gott fähret er wieder unter sich durch die Liebe. Und bleibt doch immer in Gott und göttlicher Liebe\*\*\*).

\*) Bgl. Hermann Cremer, Biblich-theologisches Börterbuch bes neutestasmentlichen Griechisch (\*1867) 11 1923 (von Julius Kögel), S. 9—19.

\*\*) Wörtlich: Ho theos agape estin "Gott ift Liebe". Und doch hat Luther richtig deutsch übersetzt, nach den Grundsätzen seines "Sendbriess vom Dolmetschen" (1530), und die Revisoren haben unrecht getan, ein Wörtlicheres an die Stelle zu setzen. Sie haben damit den Rhythmus der Sprache gestört und den Inhalt nicht gebessert. So, wie Luther, reden wir Deutschen.

\*\*\*) BU 7, 38. EU 27, 199. BU 1, 316. BU 2, 27. Die Sache ist zu wichtig, daß wir nicht die entsprechende Stelle in De libertate christiana auch ausschreiben sollten: Concludimus itaque, Christianum hominem non vivere in se ipso, sed in Christo et proximo suo, aut Christianum non esse. (Das steht im Deutschen nicht!!) In Christo per sidem, in proximo per charitatem. Per sidem sursum rapitur supra se in Deum, rursum per charitatem labitur infra se in proximum (man benke an Goethes Chriucht gegen das, was unter und steh), manens tamen semper in Deo et charitate eius. BU 7, 69. EU v. a. 4, 249.

Also kein ordo, keine Zeit= und Reihen= und Rangfolge. Alles Gin Att. — Darüber hinaus ift nun schlechterdings nichts zu sagen.

Siehe, bas ist die rechte geifiliche driftliche Freiheit, die bas herz frei macht von allen Sünden, Geiegen und Geboten (— wofür?! —), welche alle andere Freiheit übertrifft, wie der himmel die Erde. Welche geb' uns Gott recht zu verstehen und behalten. Umen \*).

4. Ein Titel für die Sache, den das Neue Testament hat und die Reformatoren auch gelegentlich aufgenommen haben, ist uns wieder verloren gegangen: die Lehre von der Bollkommenheit. Ritichl hat vergeblich versucht, ihn wieder hochzubringen \*\*). Im Neuen Testament lesen wir Kol. 3, 14:

Über alles ziehet an die Liebe, die da ist das Band der Vollsommens heit (sýndesmos tēs teleiótetos das vollsommene Band, das die Gemeindes glieder zusammenschließt).

Im Hebräerbriefe (5, 11—14; 6, 1—8) wird ein Unterschied gemacht zwischen Milchfindern (nepioi) und Erwachsenen (téleioi); bei Jak. 3, 2 heißt der, der in keinem Worte fehlet, ein vollkommener Mann. Aber vornehmlich Matth. 5, 48 wird der Begriff fanktioniert: "Ihr follt vollkommen sein, gleichwie euer Bater voll= tommen ift." Warum foll es nicht Menschen, Chriften geben, Die durch die göttliche Führung und Erziehung auf eine Sohe des Glaubens und der Lebenshaltung gekommen find, wie fie nur eben erreichbar ist? Wobei nicht zu vergessen, wie Lukas (6, 36) den Matthäus verstanden hat, worin also das Neue Testament selber den wesentlichen Inhalt dieser Vollendung des Christseins erblickt — in der Barmherzigkeit! Das ift alfo bas Biel, der Gipfel ber Beftim= mung, wenn man hier für dies Erdenleben ein Chrift wird. Bgl. noch Phil. 3, 15.

Die Reformatoren hatten die Tatsache vor sich, daß das Privileg solcher Vollkommenheit von den Klosterchriften in Beschlag genommen war. Diese, die ihr dreifaches Gelübde (Verzicht auf Eigenwillen, Besitz und Ehe) gemäß den consilia evangelica auf sich genommen hatten und hielten, waren die eigentlich Frommen (religiosi) und Bollkommenen (perfecti). Im Widerspruch damit sahen die Reformatoren den "vollkommenen" Christen in dem Manne und der Frau, die mitten im vollen irdischen Leben stehend die Pflichten ihres Beruses treu erfüllten. Denn das ist doch an dem,

<sup>\*)</sup> Cbenda. In beiben Ausgaben. \*\*) Albrecht Ritichl, Unterricht in ber driftlichen Religion (1875) §§ 50 und 57. Die driftliche Bolltommenheit (1874, 81902), neuerdings wieder beraus= gegeben von Fabricius (1925). Es ift also immer noch Interesse bafür vorhanden. Bal. Luthardt § 66. Richts bei Schmib.

was vor allem die Augsburgische Konfession darüber sagt, die Hauptsache. Art. 27. 16. 26. Selbstverständlich ist dabei vorauszgesetzt, daß sie innerlich richtig zu Gott stehen (in Demut ihm verztrauend und sich alles Guten von ihm versehend), aber die Hauptssache ist das servire vocationi: "Da siehe deinen Stand an, ob du Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Herr, Frau, Knecht, Magdseist" (Kleiner Katechismus). "Unsers Beruses warten — darin stehet die rechte Volkommenheit und der rechte Gottesdienst, nicht im Betteln (der Bettelmönche) und in einer schwarzen oder grauen Kavven (Kutte)."

Hat nun der Ausdruck sich nicht durchgesetzt, weder in der Dogmatik noch in Predigt und Unterricht, so doch die Sache, so daß nichts der protestantischen Frömmigkeit in ihrem praktischen Bollzuge eigener ist als das Ethos treuen Berufsgehorsams. Das galt für die Menschen der Ausklärungszeit genau so wie für die Menschen des orthodoxen Zeitalters, und es gilt heute noch, wo die alte Kirchlichkeit eine Macht bedeutet. Da ist das tägliche Gebet:

Sib, daß ich tu mit Fleiß, was mir zu tun gebühret, wozu mich bein Befehl in meinem Stande führet. Gib, daß ich stue bald, zu der Zeit, da ich soll, und wenn ichs tu, so gib, daß es gerate wohl \*).

Welche Hemmungen die Gewerbefreiheit, die Freizügigkeit und, wie wir leider heute hinzusügen müssen, die Arbeitslosigkeit diesem Berussbewußtsein in den Weg getürmt haben, ist nicht zu sagen. Aber ein Rest davon ist doch mit dem Gedanken der Pflicht in unserm Christenvolke lebendig und wirksam geblieben. Auch dank Kant. Dennoch ist keine Frage, daß hier ein Stück urwüchsigen protestantischen Christentums unter veränderten Umständen furchtbar

um feine Existeng fampft.

Es waren und sind ja auch Schwächen damit verbunden. Was nicht mit dem "Beruf", dem Stande, der Zunft aufgegeben war, schien keine Aufgabe. "Es ist mein Amt nicht!" Sine engstirnige Bürokratie konnte sich hinter diese Reserve verschanzen. Bricht dieses Horizontchristentum zusammen, dann erwacht vielleicht der Sinn für das Außerordentliche, das zu tun ist. Die Kirche des Enthusiasmus meldet sich hinter der Philistertugend einer bürgerlichen Erziehung. Man muß auch da Wege Gottes sehen. Aber das blöde Auge fragt sich vergebens, ob der Gewinn größer sei oder der Verlust?

<sup>\*)</sup> Johann Beermann († 1647) "D Gott, bu frommer Gott".

6. Kehren wir zurück zum Kern der Sache. "Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung" 1. Thess. 4, 3. Dieser Spruch ist der Ausgang alles christlichen Attivismus. Man muß selbst heilig sein, vom göttlichen Pneuma ergriffen und zubereitet, um nun hinauszugehn in die Welt und Gottes Taten zu tun. Wann komme ich so weit? Und komme ich überhaupt so weit?

Lutherisch ist es, in Gottes Namen Seinen Willen hinaustragen in die Welt, auch wenn man selber noch nicht so weit ist. Immer wieder hat sich dawider eine Richtung aufgelehnt, die es mit der faktischen Beiligkeit des Frommen anscheinend ernster nahm. So schon zur Zeit der Täufer (Wiedertäufer). Und in neuerer Zeit spricht man da von einer "Heiligungsbewegung", auch Oxforder Bewegung genannt, die als solche vom August/September 1874 da= tiert und, was uns hier am meisten angeht, in einer beutschen Glaubenslehre ihren Niederschlag gefunden hat, betitelt: "Das völ= lige, gegenwärtige Beil durch Chriftum" \*). Berfasser ber ehemalige Missionar und Lehrer am Missionsseminar in Ranchi Theodor Jellinghaus († 1911). In irgendwelcher psychischen oder moralischen Depression hat er später sein Werk zum Teil widerrufen. Fast möchten wir sagen: Schade! Denn es ift gut und nütlich zu lesen, wie ein evangelischer deutscher Theologe die durch Jesus Christus geschehene Erlösung beschreibt als eine völlige, die alle verunreinigende Sunde und alles Weltelend überwindet. Gegenüber der Schlappheit und dem Kleinglauben, die unser Durchschnittschriftentum beherrschen, ift solch aufrüttelnde Meinung heilsam. Und zwar nicht im Evangelium der Reformatoren, aber im Evangelium des Paulus und ber ersten Christengemeinde hat sie ihren starken Widerhall. Man lese nur Römer 6.

Wir halten es gleichwohl mit Luther und dem reformatorischen Glaubensverständnis:

Christianus non est in facto, sed in fieri. Der Chrift ist niemals fertig, immer im Werben\*\*).

Daß also dies Leben nicht ist eine Frummkeit sondern ein Frommwerden, nicht eine Gesundheit sondern ein Gesundwerden, nicht ein Wesen sondern ein Werden, nicht eine Ruhe sondern eine Übung: wir sinds noch nicht, wir werdens aber. Es ist noch nicht getan und geschehen, es ist aber in Gang und Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Es glühet und glinzt noch nicht alles, es fegt sich aber alles \*\*\*).

<sup>\*) 11880, 51903.</sup> 

<sup>\*\*</sup> MI 38, 568, 37. Wörtlich: "Der Chrift ift nicht im Geworbenen, sonbern im Werben." 1538.

<sup>\*\*\*)</sup> BA 7, 337. EA 124, 73; 224, 75. BA 2, 75. Grund und Ursach ...

Dieses Werden und Vorwärtskommen, das ist ein Aktivismus, ohne ben ist man in der Tat kein Christ.

7. Machen wir aber schließlich das, woran uns liegt bei diesem

Aftivismus, an einem Beispiel flar.

In dem Evangeliumsverständnis unsrer amerikanischen Brüder spielte schon vor dem Kriege und spielt noch heute der Pazifis= mus eine beherrschende Rolle\*). Er war und ist für sie gleichsam

bas gange Chriftentum.

Wenn nun diese Friedensbewegung so gemeint ist, daß sie sich zum Ziele sett: "Nie wieder Krieg!" dann ist diese Losung ebenso zu beurteilen, wie die: "Rie wieder Sünde!" In beiden Fällen wird uns ein Ziel gesteckt, das uns von unserm Herrn Jesus Christus zwar gezeigt, aber dessen Erreichung auf Erden uns nicht verheißen worden ist. Der Sünde gegenüber haben wir uns auf den Sat gestellt: Iustisicatus iustisicat proximum: Der du von Gott deine Sünden vergeben bekommst, vergib sie auch deinem Nächsten. Auf unsern Fall angewandt: welches der weltgeschichtliche Esset dieser Gesinnung sein mag, das bleibe dahin gestellt — aber du sei so gesinnt!

Nichts Unmöglicheres, als wenn uns nun irrende Brüder aus der Bibel entgegenhalten wollen: Aber es muß Ariege geben, solange die Erde steht. Weil in der Bibel von Ariegen und Ariegsgeschrei die Rede sei dis Ende der Welt. (Von dem Wert solcher Zukunstszrede sprechen wir noch.) Zugegeben, daß es so sein und bleiben wird: wo in der Bibel sind denn wir Christen dazu verpslichtet worden, unserseits dafür zu sorgen, daß es so bleibt? Nur solch ein Hinweis könnte doch die stügen, die den Ariegszustand unter den (christlichen) Völkern durch ihre Lehre und ihr Verhalten (direkt oder indirekt) für den normalen erklären, gegen

den nichts zu machen sei.

Andre Gründe mögen sie für ihre Stellungnahme anführen, z. B. daß ein Volk, das in den Krieg gehe, Gottes Segen und ein gutes Gewissen nicht entbehren könne. Daß dann die Kirche (nicht die des Enthusiasmus) zu ihrem Volke gehöre, mit ihm auf Gedeih und Verderb verbunden. Aber die Heilige Schrift und unsfern Herrn Christus soll man damit unverworren lassen.

Morin der christische Aktinismus in diesem Tolle sich b

Worin der christliche Aktivismus in diesem Falle sich bewährt, ist dies: daß er, unbeirrt durch die Frage nach dem Erfolg, die Folge der rückhaltlosen Friedsertigkeit aus seinem Christen=

<sup>\*)</sup> Bgl. aus ber überreichen Literatur zu bieser Kontroverse heinrich Frid, Das Reich Gottes in amerikanischer und in beutscher Theologie ber Gegenwart (1926).

tum gieht. Charity begins at home: Die beginnt im eignen Sause, bemächtigt fich bes eignen Boltes (in seinen sozialen Rämpfen), macht nicht Salt an Landesgrenzen und Schützengraben, sondern liebt auch die Feinde. Nur aber nicht platonisch, sondern reell und effektiv, und führt so einen Krieg gegen den Krieg. Wie es diesem Aftivismus dann ergeht, wenn er durch Riederlagen hindurch muß, weil er nicht ftark genug ift , die Menschen und die Verhältnisse zu zwingen: das ift eine andre Frage. Bielleicht muß er felbst zur Flinte greifen: Pecca fortiter. Vielleicht widersteht er dem Amang, wird ein Märtyrer seiner Überzeugung: wohl, wenn er seiner Meinung gewiß ist. Aber wohin, in welche Richtung die göttliche Energie, die wir den heiligen Geist nennen und an die wir glauben, den Christen mit seinem Willen und Ginflug weist, darüber sollte fein Streit fein.

Christus hat einst durch sein Evangelinm Frieden gemacht, außeren Frieden zwischen Juden und Heiden (Eph. 2, 11 ff.), ja was noch schwerer war, zwischen Juden und Samaritern (Lut. 9,55; 10, 33ff.; 17, 16). Er hat sich nicht in die Politik gemischt und hat feinen Bolferbund gestiftet. Aber er hat seinen Jungern einen Sinn in die Seele gesenkt, der bohrt hinein in die Weltgeschichte und schafft an ihr. Diesen Dienst durfen wir der Welt nicht schuldia bleiben. Wir sind eben "ganz andre" Menschen, und soweit die Welt unfrer Einwirkung zugänglich ift, foll sie "ganz anders" werden. Wenn wir Macht haben über die Welt und fie bleibt bennoch dieselbe, wie fonft, find wir das dumm gewordne Salg, bas nur

wert ist von den Leuten gertreten zu werden.

Darum, ob wir den Weltfrieden guftande bringen, ift - bag wir so sagen — völlig gleichgültig. Aber Friedestifter (eirenopoioi, peacemakers) muffen wir sein. Matth. 5, 9; 20, 25-28. Und es kann nichts schaden, wenn uns dabei der Enthusiasmus

befeelt, der dem Seiland der Welt gufingt:

Drum fann nicht Friede werden, bis beine Liebe siegt, bis diefer Rreis der Erden zu beinen Füßen liegt \*).

<sup>\*)</sup> Albert Anapp (+ 1864) "Der bu jum Beil erfchienen."

## Achtes Kapitel

# Der heilige Geist als Bringer einer neuen Weltanschauung

### § 84. Christliche Weltanschauung

1. Es ift heutzutage viel von Weltanschauung die Rede. Man hat an ihr einen weiteren Begriff, unter den man die Religionen gern mit verwandten Erscheinungen des heutigen Geistesledens zusammensaßt. So hilft man sich im Staatsleden der Tatsache gegenzüber, daß nicht nur die Kirchen mit ihrer Religion da sind, sondern daß auch andre Gruppen von Staatsbürgern in Konkurrenz mit den Kirchen gemeinsame Ideen vertreten, für die sie eine analoge Anerkennung verlangen. Dabei reicht der Umsang dieser Ideen oft bei weitem nicht, die ganze "Welt" zu umsassen. Es handelt sich oft nur um begrenzte Lebensansichten, die aber irgendwie Gemeinschaft bildend austreten. Daneben begegnet die Forderung, daß ein jeder ernste Mensch seine Weltanschauung haben müsse, und dem entsprechend beruft sich das Individuum auf seine Weltanschauung.

Bur Klärung der Sache unterscheiden wir zunächst "Welt bild"

und "Weltanschauung".

Ein Beltbild bietet jeder Menschengeneration die Wissenschaft ihrer Zeit. Sie kontrolliert die Vorstellungen, welche der naive Geift sich von den Dingen um ihn her macht, berichtigt, ergänzt sie, faßt sie zu einem Ganzen zusammen. Alle die Vorstellungsinhalte, die unser Bewußtsein erfüllen, bilden das "Universum",

find unfre "Welt".

Die Menschen von einst stellten sich die Welt als einen dreizteiligen Bau vor: die Erde als eine Fläche, unter der sich der Hades oder die Hölle befand, über der der Himmel sich wölbte. Diese Dreiteilung erhielt sich bis ins siedzehnte Jahrhundert, auch nachdem die Kugelsorm der Erde sich schon durchgesetzt, das Firmament sich in die Sonnensysteme aufgelöst hatte. Noch Abraham Calov († 1686) vertritt sie. So hat es ja noch im neunzehnten Jahrhundert evangelische Theologen gegeben, die daran sesthielten, daß die Sonne sich um die Erde bewege: Gustav Knak († 1878),

der Dichter des schönen Liedes "Laßt mich gehn". Was diese Theologen (und frommen Laien) von dem alten Weltbild nicht loskommen läßt, ift ihr unfreies Berhältnis zum Bibelbuchstaben; gegen Roper= nikus entscheidet für sie Josua 10, 12 f. Auf derselben Linie bewegt sich der "Fundamentalismus" mit seinem Kampf gegen die Ent= wicklungslehre. Korrekturen, welche die Wiffenschaft felbst immer neu an ihren bisherigen Ergebnissen vornimmt, tommen der bibeltreuen Stepfis gegen ihre Autorität zu Silfe. Aber im Ernfte kann dagegen kein Widerspruch aufkommen, daß die Erkenntnis der äußeren Geftalt ber Welt - ihr Gewordensein und Sichverandern, auch den Menschen mit eingeschlossen — Sache der Wissenschaft ist. Das Bild, das eine gewissenhafte Beobachtung und Durchforschung der Erscheinungswelt uns von der Gesamtheit der uns umgebenden Gegenstände und von unserm eigenen Naturdasein entwirft, wird von unserm Glauben grundsätlich anerkannt und verarbeitet. Denn wir spuren überall, wo der Wahrheitstrieb sich regt und betätigt, Geist von Gottes Geist. Wir wissen wohl, daß die Wissenschaft auch irrt, solange sie strebt, und wir brauchen nicht auf jedes neue Fündlein der Natur= oder Geschichtswiffenschaft hereinzufallen, auch wenn es noch so großartig aufgemacht ist, zumal wo antireligiöse, antikirchliche Tendenz sich seiner bemächtigt. "Brüset Alles, und das Gute behaltet" 1. Thess. 5, 21. Aber grundsätzlich ist da kein Zweifel möglich. Die evangelische Lehre vom Gottesbienft des Berufs macht die Bahn frei dafür, daß die Berufenen der Wiffenschaft, indem fie uns das Weltbild mit ihren Augen zeigen, als Diener Gottes und Saushalter über feine Gaben von uns dankbar anerkannt werden. Unfre Sache, aller Frommen Sache ift es bann, daß wir mit dem Charisma, das wiederum uns geschenkt ift, dieses Weltbild tapfer und treu aufnehmen — in unfre Weltanschauung.

Unter Weltanschauung verstehen wir nämlich eine Funktion unsers Geisteslebens, die durchaus von religiöser Art ist. Oder wenn sie das ablehnt, muß sie als Religionsersat beurteilt werden. Wenn wir bei der täglich von der Wissenschaft neu erstrebten Herstellung eines richtigen Weltbildes schon den Geist der Wahrheit am Werke sehen, so geht es hier erst recht nicht ohne den heiligen Geist, der unserm Stückwerkwissen mit der Araft übermenschlicher Sinsicht zu Hise sommt. Weltanschauung im großen, strengen Sinne hat der Glaube. Weltanschauung ist Glaube. Es handelt sich da um Sinn, Zweck und Ziel des Seienden überhaupt. Uss um Fragen, auf welche menschliche Vernunft allein sich keine Antwort geben kann.

<sup>2.</sup> Der Welt-Gedanke, wie er in dem Worte Weltanschauung drin steckt, ist selber religiösen Ursprungs. Denn für das profane

Erfennen zerfällt die Masse des Seienden immer wieder in eine unermeßliche Bielheit, sei es daß wir die Fülle der Natur draußen, sei es daß wir die Folge unsrer persönlichen Erlebnisse beobachten. Daher der Spezialismus der Wissenschaften, der ohne Religion oder Religionsersat nicht zu überwinden ist, so gewiß ein ernstes Verslangen nach Synthese weithin Erfolg haben mag. Eine geschlossene Einheit des Weltgedankens schafft allein der Gottesgedanke. Wir werden lieber sagen: Daß uns die Welt nicht auseinanderfällt, versbürgt uns allein der lebendige Gott.

Den geschichtlichen Beweis dafür liefert das Alte und Neue Testament. Hier können wir erleben, wie dem Glauben an den Schöpfer

die Welt ein Ganges wird.

Dieser Glaube ist gleichgiltig gegen das Wie der Welt, gegen ihr Wiegewordensein, gegen alle wissenschaftliche Welterklärung. Daß Gott ist als der Sinngeber, Zweckseher, ans Ziel-Bringer, dies ist das Wesentliche. Diese Gewißheit muß uns der heilige Geist einzgeben. Dann erst stehen wir mit sesten Füßen in der Welt und können in ihr unsern sichern Weg machen.

Hier versagt der Polytheismus völlig. Hier fiegt der Monotheis=

mus immer wieder über Bantheismus und Monismus\*).

3. Noch ehe es Weltanschauung als Glauben und als Erkenntznis gibt, gibt es Weltanschauung als Stimmung. Viele bringen es mit ihrer sogenannten Weltanschauung überhaupt nicht darüber hinaus.

Es macht sich dann eine pessimistische oder eine optimistische Welt=

anschauung geltend.

Der Pessimismus, ber die Welt und das Dasein in ihr von der schlechten Seite nimmt und wo möglich kein gutes Haar an ihr läßt, ist im Grunde gar keine schlüssige Auffassung, geschweige eine befriedigende theoretische Erläuterung und praktische Aneignung der Welt, sondern die Verzweislung an beidem. Für Arthur Schopenshauer († 1860) war die Welt die absolute Unvernunft, für Eduard

<sup>\*)</sup> Bon den Dogmatikern der Gegenwart ist innerhalb der Glaubenssehre felbst keiner dem Problem der "Welt" und "Weltanschauung" so umfassend und sörs dernd nachgegangen wie Horst Stephan: Glaubenslehre, 1921. Sein ganzer dritter und letzter Teil (S. 213—321) ist überschrieben: "Die evangelische Weltanschauung" und handelt 1. von der Welt der Religion, 2. von der Welt des Geistes, 3. vom Weltganzen. Natürlich geht auch Arthur Titius in seinem großen Werke "Natur und Gott" (1926) diesem Problem und diesen Problemen gründlich nach. Jum Weltgedanken bleibt interessant und förbernd, was Kant in seiner "Kritit der reinen Vernunt" von und zu den Antinomien sagt. Welt "das Ganze der Erscheinungen" (bei Reclam, S. 348. 374 und überhaupt S. 339 bis 451). Dazu Rudolf Otto, Naturalistische und religiöse Weltanschauung (\* 1904, \* 1909).

von Hartmann († 1906) das Produkt eines gegenstandslosen Willens. Besser nie geboren zu sein. Notdürftig hilft man sich über die Missere hinweg durch Wissenschaft und Kunst. — Es wäre ja nun an sich möglich, daß wir in einer solchen Welt lebten. Aber die Entscheidung für diesen Pessimismus geschieht immer vermöge einer sichtlichen Wilkür des Temperaments und der (natürlich begrenzten) Erschrung. Der Beweis, daß die Welt so sei, ganz auf das Übel angelegt, müßte als reiner Induktionsbeweis geführt werden. Die Summe der Güter und die Summe der Übel so widereinander abzuwägen, daß ein sicheres Resultat von mathematischer Giltigkeit dabei herzauskäme, ist unmöglich. So wirft das Subjekt sein Empfinden in die Wagschale, und sie sinkt. Der Pessimismus ist, wenn auch noch so viel veranlaßt, als letzes Gutachten ein rein subjektives Sins

gestellt sein auf die bas Subjekt umgebende Welt.

Nicht anders der Optimismus. Aber er ist doch nicht das ein= fache Gegenstück zum Peffimismus. Gewiß, auch hier kann perfonliche Anlage und individuelle Erfahrung eine willfürliche Auswahl von Beobachtungen zum maßgebenden Faktor im Urteil erheben. Aber der Optimist leugnet die Tatsache von Übeln in der Welt nicht, er erkennt sie sogar weithin an; nur versinkt ihm diese Un= vollkommenheit des Einzelnen und Vielen in einer spürbaren Übermacht des Schönen und Guten. Während der Beffimist Alles dunkel und finfter fieht, ift der Optimift zufrieden, wenn über bas Dunkle und Finstre schließlich doch Licht triumphiert. Die allermeisten Philosophen stehn so auf der Seite des Optimismus: die Stoa, Shaftes= bury († 1703), Leibniz († 1716), Wolff († 1754), Rouffeau († 1778) und die ganze Aufklärung, Hegel († 1831), Feuerbach († 1872), Strauß († 1874), Comte († 1857), Nietsiche († 1900). Wie die Peffimisten kommen auch die Optimisten, nur mit gang anderm, positivem, die Weltansicht selber bestimmendem Nachdruck auf Wissenichaft und Runft hinaus. Und wie bei den Peffimisten ist bei den Optimisten das Grundmotiv ihrer Haltung ästhetischen Ursprungs und Inhalts: "Stimmung" \*).

Ein Unterschied der seelischen Haltung ist doch vorhanden. Der Pessimist versinkt in seinen zufälligen Eindrücken, ohne den Willen zu einer grundsählichen Korrektur aufzubringen. Der Optimist sieht auch die zuwidren Instanzen, aber er ruht nicht, bis er sie überwindet und die "beste der Welten" aus dem Widerstreit herauszgeholt wird. Läuft es dort auf die Verzweissung hinaus, so hier doch auf eine Willensleistung. Intellektuell mag im Einzelnen der

<sup>\*)</sup> Auf biese äfihetischebonische Burzel ber peffinistischen und optimistischen Beltansicht hat Friedrich Albert Lange († 1875) sehr glücklich hingewiesen: Geschichte bes Materialismus 2, 4, 4 (\* 1898, Bb. 2, S. 541).

Pessimist der tiesere sein: wie oberstächlich war der Optimismus des achtzehnten Jahrhunderts, wenn er sich nun tatsächlich an dem Insbuktionsbeweis für seine Auffassung erquickte.

4. Das Christentum zeigt eine merkwürdige Verbindung von strengstem Pessimismus und entschiedenstem Optimismus. Es ist ganz außer Stande, bloß mit dem Temperament und auf Grund zussammenhangloser Glücksempfindungen diese Welt zu bejahen. Es nimmt Freude als Freude und das Gute als Gutes, aber bleibt dabei nicht stehen, versinkt nicht darin, sondern sucht ein Ganzes der Erfahrung und des Verstehens, wobei ihm die bedrückenden Momente des Daseins nicht entgehen können. Es verweilt aber ebenso wenig ausschließlich und hartnäckig dei diesen, kann das gar nicht, weil es ja selber durch Erlösung von dem Bösen konstitutiert ist. Diese selige Erfahrung zwingt im Gegenteil den Christen, das Böse, Schlechte, üble als das überwundne anzusehn, und wo dies nicht gelingen will, als das zu überwindende.

Gerade dieser entschlossene, Hindernisse überwindende Optimismus, der eines hellen Zieles, eines vernünftigen Zweckes, eines weisen Sinnes der Welt und Weltgeschichte gewiß ist, ermöglicht es dem Christentum, ja nötigt es, die finstern Hinters und Untergründe des Daseins in ihrer ganzen Furchtbarkeit aufzusuchen und zu erfennen, so daß wir im Christentum die ganze Skala vom schwärzesten Bessimismus die zum strahlenden Optimismus durchzukosten in der

Lage find.

Das spiegelt sich in unser christlichen Kunst und Poesie mächtig wider. Und zwar ist der Optimismus dabei keineswegs nur ein solcher der Hoffnung, die aus lauter Verzweiflung emporgedeiht, also nur einen Optimismus der letten Dinge bedeutet; sondern im ruhigen Besitz dieser Endaussicht hat der Christenmensch auch die Macht und Fähigkeit, in der Welt, wie sie heute ist, das Gute und Schöne zu spüren und zu genießen.

Das Lied, das Gesangbuchlied der Gemeinde, hat durchaus das Recht, einseitig der einen wie der andern Stimmung, der einen wie

ber andern Erfahrung vollen Ausdruck zu geben.

Es muß genügen, von jedem Typ ein Beispiel herauszuholen. Beide Lieder find von Paul Gerhardt. Zuerst der pessimistische Christ:

Ich bin ein Caft auf Erden und hab hier keinen Stand ...

Was ist mein ganzes Wesen von meiner Jugend an, als Müh und Not gewesen? So lang ich benken kann ... So gings ben lieben Alten, an deren Fuß und Pfad wir uns noch täglich halten, wenns fehlt am guten Rat. Wie mußte sich doch schwiegen der Bater Abraham ...

Die frommen, heilgen Seelen, die gingen fort und fort und änderten mit Quälen den erstbewohnten Ort; sie zogen hin und wieder, ihr Kreuz war immer groß, dis daß der Tod sie nieder legt' in des Grabes Schoß.

Ich habe mich ergeben in gleiches Glück und Leid. Was will ich beffer leben, als folche große Leut?...

Die Herberg' ift zu böse, der Trübsal ist zu viel. Ach komm, mein Gott, und löse mein Herz, wenn dein Herz will. . . .

Ach, wie tut das den armen verlassenen Alten, den sjahrelang Siechen, auf ihrem Strohlager in der elenden Kammer-so wohl, wenn ihr Pfarrer kommt und ihnen diese Strophen vorspricht. "Ja, ja, so ist es."

Aber es gibt daneben noch ben optimistischen Christen, der jubelt

und jauchzt:

Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust. . . .

Wer hat das schöne himmelszelt hoch über uns gesett?
Wer ist es, der uns unser Feld mit Tau und Regen nett?
Wer wärmet uns in Kält und Frost?
Wer schützt uns vor dem Wind?
Wer macht es, daß man Öl und Most zu seinen Zeiten findt? ...

Wohlauf, mein Herze, fing und spring und habe guten Mut ...

Er hat noch niemals was versehn in seinem Regiment; nein, was er tut und läßt geschehn, das nimmt ein gutes End ...

Und während da niemals eine Aufforderung begegnet, uns in die Schatten= und Nachtseite des Lebens hineinzubohren, geschweige hineinzuverlieren, kehrt in der andern Richtung die Mahnung, das

Licht und die Freude dankbar zu suchen, auch die auf Erden in der geschaffenen Natur vorhandene, immer wieder; so derselbe Baul Gerhardt:

Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit . . .

5. Schauen wir in die Bibel, so tritt uns da ohne Weiteres ein zwiesacher, ganz entgegengesetzter Begriff von "Welt" entgegen. Und zwar hat der griechische Urtext auch zwei Wörter dasür, die Luther beide mit "Welt" verdeutscht; das ist zwar kein Fehler, aber doch

eine Verarmung der Sprache.

Mit "Welt" übersett er 1. das uns ja als Fremdwort heute völlig geläufige kosmos. Das heißt ursprünglich "Schmuck", dann "Ordnung" und bedeutet also das wohl geordnete Weltganze. So lesen wir bei Paulus Köm. 1, 19, daß diese geschaffene Welt geradezu so geordnet, so meisterhaft gestaltet ist, daß die Menschen von da her ihre Schlüsse machen können auf das unsichtbare Wesen Gottes, seine ewige Kraft und Gottheit. Und Upgesch. 17, 24 wird dieses Schöpsergottes Wesen aus der Tatsache der Welt heraus beschrieben als Gottes der Geschichte. Im Ev. Joh. 3, 16 aber steht diese Welt, dieser Kosmos da als der Gegenstand der wunderbaren Liebe Gottes, die in der Sendung seines Sohnes offendar geworden ist: gewiß in erster Linie die Menschenwelt, aber — es steht doch eben da kosmos und nicht anthropótēs "Menschheit" — die Menscheheit eben als Teil des Ganzen, für das der ewige Gott die Verantwortung nicht ablehnt, sondern das er als Ganzes am Busen hält.

Dieser Weltbegriff hat ein naiv optimistisches Gepräge. Es ist, wie wenn das geschaffene Universum sich noch in dem Zustande bestände, wie am Schöpfungsmorgen 1. Mos. 1: "Siehe, es war alles

sehr gut."

Nun aber 2. überträgt Luther mit "Welt" auch den Ausdruck aion, der ja in der Form "Con" unserer Rede auch nicht unzeläusig ist. Ersült uns der Ausdruck kosmos mit einer Raumvorstellung, so stehen wir mit dem Worte aion im Neiche der Zeit. Es bedeutet "Zeitalter". Und mit dem Abjektiv hūtos verbunden (griechische Übersetung des hebräischen oläm hazzäh) lebt es im Neuen Testament als aion hūtos im Unterschiede von dem aion méllon (oläm habdäh), d. i. dem "kommenden Zeitalter", als "dieses gegenwärtige Zeitalter" — die jetige, uns re Welt. Das Wort "Non" steht im Neuen Testament, wenn Mark. 4, 19 oder Matth. 13, 22 von Sorge und Sorgen dieser Welt die Rede ist, wenn Luk. 16, 8 und 20 die Kinder der Welt entgegengesetzt werden den Kindern des Lichts, wenn Köm. 12, 2 gewarnt wird, daß man als Christ nicht leben soll, wie man sonst in dieser Welt lebt: alles

Christentum befindet sich da im Widerspruch mit dem "gegenwärztigen" (damaligen) Üon: 1. Kor. 1, 20; 2, 6; 3, 18. Die "Obersten" (Herrscher) dieser Welt 1. Kor. 2, 6 und 8 sind die Dämonen, die bösen Geister; der "Gott dieser Welt" 2. Kor. 4, 4 ist niemand Anders als der Teusel selbst. Pesssimistischer geht es nicht. Bgl. 1. Tim. 6, 17. 2. Tim. 4, 10. Tit. 2, 12. Auch Gal. 1, 4. Hebr. 9, 26. Matth. 13, 39 s. 49; 24, 3; 28, 20 steht im Griechischen aion.

Diese pessimistische, verurteilende Bedeutung von "Welt" springt nun merkwürdigerweise im Neuen Testament auch auf kosmos über, obwohl dieses Wort eigentlich eine Verwendung im schlimmen Sinne ausschließt. Aber um so krasser mußte in dieser Verbindung die vernichtende Aussage wirken. Beispiele:

Auf daß wir nicht samt der Welt verdammet werden. 1.Kor. 11, 32. Wehe der Welt der Ärgernisse halber. Matth. 18, 7.

Die Welt kannte es nicht. Joh. 1, 10. (Nämlich das Licht, obwohl sie durch dasselbige Licht gemacht war und es nun in ihr leuchtete.)

So euch die Welt haffet ... Joh. 15, 18.

Wäret ihr von der Welt ... 15, 19.

Die Welt wird sich freuen (über euer Weinen und Heulen) ... 16, 20.

In ber Welt habt ihr Angst ... 16, 33.

Ich bitte nicht für die Welt ... 17, 9.

Darum kennet euch die Welt nicht ... 1. Joh. 3, 1. 13; 4, 5; 5, 47.

Wisset ihr nicht, daß der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Jak. 4, 4.

An diesen Beispielen mag es genug sein. Man sieht, je länger, je mehr zehrt die ungünstige, pessimistische Beltansicht, die Borstellung von dem derzeitigen Aon als einer verlorenen, den Dämonen ausgelieferten Zeit, die freundliche Bedeutung des Kosmos auf.

Und das hängt nun mit der entschiedenen Eschatologie der Urgemeinde zusammen. Je ernster und leidenschaftlicher der Sinn auf die kommende, nahe bevorstehende, schon im Hereindrechen begriffene Katastrophe gerichtet war, desto gleichgültiger, kritischer, seindlicher mußte man zu seiner gegenwärtigen Zeit und Welt stehen. Es ist ja heute wieder viel von Eschatologie die Rede. Unsre Theoslogie, unsre Predigt will — bei dem jüngeren Geschlecht — wieder eschatologisch sein. Wir kommen darauf zurück. Hier nur dies: Diese heutige Eschatologie hat ja an Macht und Wucht, an Phantasie und Lebendigkeit mit der Stimmung und Erwartung von damals sast nichts gemein. Das Maran athā "Der Herr kommt" 1.Kor. 16, 22 unterdrückte alle positive Teilnahme an der Gegen-

wart. Ihre Welt war im Himmel, Phil. 3, 20. Sie warteten auf

einen neuen Himmel und eine neue Erde, Offenb. 21, 1.

Es kamen noch andre Ursachen für diese ablehnende Stellung zur Welt dazu. Die Weltvergötterung im Polytheismus ber um= gebenden heidnischen Religionen. Die Unsittlichkeiten bamaliger Rultur, man denke an Röm. 1. Und hat nicht die Frommen aller Reiten eine Versuchung zur Weltflucht gepactt? Wenn fie faben, wie es in ber Welt zugeht! Es moge ein Gebet Luthers hier stehen, das man ihm abgelauscht haben will, da er zu Worms war:

Allmächtiger, ewiger Gott! Wie ist es ein Ding um die Welt! Wie sperrt sie den Leuten die Mäuler auf! Wie klein und gering ist das Verstrauen der Menschen auf Gott! Wie ist das Fleisch so zart und schwach, und der Teusel so gewaltig und geschäftig durch seine Apostel und Welts

meisen!

Wie ziehet die Welt so bald die Hand ab und schnurret dahin, läuft Die gemeine Bahn und ben breiten Weg zur Bolle gu, ba die Gottlofen hingehören, und siehet nur allein das an, was prächtig und gewaltig, groß und mächtig ist und ein Unsehen hat.

Wenn ich auch meine Augen dahin wenden foll, so ists mit mir aus,

die Gloce ist schon gegossen\*) und das Urteil gesprochen. Uch Gott! ach Gott! o du mein Gott! Du mein Gott, stehe du mir bei wider aller Welt Bernunft und Beisheit \*\*).

6. Es hat nun keinen Wert, in der "Glaubenslehre" ausführlich davon zu erzählen, was unvollkommen, übel und bose ist an der Welt, in der wir atmen. "Unfühlend ist die Natur." Graufam gehts zu in der Tier= und Pflanzenwelt. Paulus weiß von der feufzenden Rreatur, Röm. 8, 19-21. Bellum omnium contra omnes, ein "Arieg Aller gegen Alle" ist das Dasein \*\*\*). "Kampf ums Dasein!"†) Haben wir bessen bedurft, so hat ja der Beltkrieg von 1914 bis 1918 uns den ausdrücklichsten Anschauungsunterricht davon ge= geben, wie es in der Welt zugeht. Wobei nur Gins erstaunlich ift, wie fabelhaft leicht die Menschen insgemein sich schon wieder darüber hinweggesett haben. Für den Chriften wird immer das ftartste Symbol der Verworfenheit dieser Welt dies fein, daß fie Jesus Christus ans Rreuz geschlagen hat.

Aber die Fülle und Schwere der lichten Gegengewichte muß doch groß fein. Tadelten wir foeben, daß die Menschen fo leichtfinnig über den Weltkrieg hinweg find, die Lebenstraft der Bölker, Die fich

<sup>\*)</sup> Die Arme-Sünder-Glode, die mir jum Scheiterhaufen lantet.

<sup>\*\*)</sup> Alte Überlieferung, querft in ber Eislebener Ausgabe ber Werke 1564. Das Gange in meiner Auswahl "Luthers Worte in feinen Werfen" (1917), G. 384 ff. \*\*\*) Thomas Sobbes († 1679). Bgl. v. Gierle, Althufius, 31913.

<sup>†)</sup> Charles Darwin († 1882). "Unbestreitbar spielt ber Rampf ums Dafein und die besten Daseinsbedingungen eine Rolle in ber natur." Titius a. a. D., S. 467. Und öfter.

darin offenbart, verlangt doch wiederum Ehrfurcht. Und dem Berlangen nach Glück muß doch ein ungeheurer Reichtum an Glücksgutern entsprechen, von den edelften bis zu den zweifelhaftesten.

Wir können das alles hier nicht ausmalen; man soll zu den Dichtern und Philosophen gehn, auch wohl zu den Predigern, den pessimistischen und den optimistischen. Aber ein Wort von der

Kultur muffen wir noch fagen.

Es hallt heute Alles wider von "Kulturkritik". Und dazu ift Urfache genug. Sünde steckt tief in ber Menschenseele und barum auch tief in der von Menschenseelen hervorgebrachten und zu ver= antwortenden Rultur. Aber wir follten uns huten, bas Wort uns und Andern zu vergrauen und zu verefeln. Man foll haushalter sein über die Schäte, die Gott seinen Menschenkindern hienieden mit auf den Weg gegeben hat, und sich als Christ der Aufgaben

nicht entziehen, damit zu "wuchern". Das Wort "Kultur" stammt aus derselben Wurzel wie das Wort "Kultus". Es kommt her von dem lateinischen colere "bebauen", "bearbeiten", "pflegen", und dem Worte cultura liegt das colere agrum die Pflege und Bearbeitung des Ackers, dem Worte cultus das colere Deum, die Gottesverehrung zu Grunde. Es kommt nun bei der Kultur (wie beim Kultus) Alles darauf an, was man pflegt und wie man pflegt. Aber daß man zu pflegen, zu bauen, zu ar= beiten, zu schaffen, zu erfinden, zu entdecken hat, bas ift ureigen in den Menschen von seinem Schöpfer hineingelegter Gottestrieb und Gottesauftrag. hier Scheidewände aufrichten, ja auch nur ben Schein von Scheibewänden auftommen laffen, ift Sünde. Natürlich wenn man sogenannte Rulturguter und felbst= bewußtes menschliches Rulturschaffen jo hoch wertet, daß man Gottes und seines heiligen Willens darob vergißt, so ist das erst recht Sünde. Aber von einem Recht der Christen, die Kultur als solche zu richten oder auch nur zu distreditieren, tann nicht die Rede sein. Das wäre nichts weiter als Undankbarkeit und verstößt wider den ersten Glaubensartikel \*).

So dürsen wir auch die "Welt" nicht fahren lassen. Es muß bleiben bei dem Doppelsinn des Worts. Soweit sie sündig ist, sich

<sup>\*)</sup> Was man als "Kulturprotestantismus" heute verabscheut, ift ja etwas sehr Schlimmes. Aber ich habe I offengestanden in Reinkultur nirgends erlebt. Eine Befahr ber Uberschätzung ber Rulturarbeit und ber Rulturguter mar ja wohl nicht immer vermieben worben. Aber zu einem ernsten prinzipiellen Abfall nach bieser Richtung hin ist es meines Wissens in der protestantischen Theologie nie gesommen. Auch nicht bei Troeltsch. — Die Absagen an den deutschen Ibealismus gehören auch hierher. Bgl. aus vieler Literatur Wilhelm Schubring, Bom wahren Wesen und religiösen Wert des Kulturprotestantismus (1926) und Rurt Leefe, Der bentiche Ibealismus und bas Chriftentum (1926).

überhebt und zur Ronfurrengmacht Gottes wird, tann es für ben Chriften nur Gin Verhalten zu ihr geben: Widerstand. Sofern fie aber doch eben nicht des Teufels ift, sondern von Gott geschaffen, haben wir sie auf diese ihre Bestimmung bin zu begreifen und für Diese Bestimmung in Anspruch zu nehmen. Das ist recht eigentlich unfer Auftrag, mit bem wir in der Welt brin fteben. Welt und Gott so zu scheiden, daß, was nicht Gott ift, Welt sei, gleichviel ob gut oder bose, ist eine zwar theologisch sehr anmutende, aber ganz gefährliche Weise, sich mit dem Problem abzufinden. Was gut ist in der Welt, gehört auf Gottes Seite. Ja, Gott ift nicht zu denken ohne Welt (Bb. 1, S. 40 ff.). Die Gibit gehört hinein in die Religion. Ohne den Rächsten und das rechte Berhalten zu ihm find wir nicht fromm. Wenn ein Mensch fagt: "Goll ich meines Bruders Hüter sein?" so ist das nicht nur "eine Sünde", die ihm vergeben werden könnte, sondern es ist das schlechthin die Trennung von Gott. Wenn aber ein Mensch die Hungrigen speist, die Durstigen trankt, die Nackenden kleidet, die Rranken besucht, die Gefangenen troftet, so ift das Gotte felbst getan. Es genügt auch nicht, daß man das "Ethos" hineinnimmt in die Religion, nein gerade die gange "Ethit" mit all ihrer Bedingtheit durch die konkreten Men= schen und die konkreten Berhältnisse gehört hinein. Das ist christ= liche Weltanschauung\*).

7. Es ist nicht von jedem Chriften zu verlangen, daß er sich eine Welt anschauung anbildet. Denn in diesem Begriff liegt in der Tat das Allumfassende, Universale. Es besteht aber die Möglichkeit, daß man als Chrift mit einem Weniger von Ginficht, Uberficht, Erfahrung und Urteil austommt, ja mit einem Minimum von Er= fenntnis. (Bgl. § 86.) Wo follten sonst die "Ginfältigen" bleiben? Aber gerade auch die Einfältigen, vor den Menschen und ihrer Wiffenschaft Geringen, die Mühfäligen und Beladenen, die fich por lauter Mühfal und Laft ben Lugus einer "Weltanschauung" nicht leisten können: ein Pendant dazu, ein Stud davon, die Sauptsache bavon muffen fie haben — eine Lebensanschauung. Gin Bild, eine Borstellung, eine Ahnung davon, was das Leben sei. Was ber Sinn des Lebens, und alfo: wozu fie "in der Welt" find. Und da ist das Minimum, der eiserne Bestand einer christlichen Lebensauffassung, die Lebensweisheit, die, soweit einer denten fann, fein Denken ausfüllen muß, beschlossen in dem "Gebot": "Liebe beinen Nächsten als dich felbst." Dazu bist du da. Ist dir Gott

<sup>\*)</sup> Gegen Martin Dibelius, Geschichtliche und übergeschichtliche Religion im Christentum (1925), Die Unbedingtheit bes Christentums und die Bedingtheit ber Sthit (1926. Chriftl. Welt, Nr. 22).

aufgegangen, daß du zu ihm kommen kannst wie die lieben Kinder zu ihrem lieben Bater, und du schaust dann um dich, ins Leben hinein: nichts Andres sordert es von dir als Konsequenz deiner Gemeinschaft mit Gott als die rechte Gemeinschaft mit deinem Nächsten. Oder was denn sonst?

Phil. 3, 1.

#### § 85. Das Wunder

1. "Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind." Glaube kann ohne Bunder nicht sein. Der Christ wundert sich bis in den Tod.

Es ist heutzutage viel leichter und lohnender, über das Bunder zu reden, als vor Jahrzehnten. Die Menschen wollen wieder Bunder und glauben wieder an Bunder. Es kommt alles darauf an, daß

dieser Wunderglaube ein christlicher sei.

Auch die Heilige Schrift heißt nicht jedes Wunder und jeden Wunderglauben gut. Falsche Propheten taten auch Wunder. Beelzebub tat Wunder. (Bgl. Mark. 13, 22 — Matth. 24, 24. 2. Thess. 2, 9. Offend. 13, 13; 16, 14; 19, 20. Auch Matth. 12, 24 — Luk. 11, 15. Dazu 2. Mos. 7, 11 ff. 5. Mos. 13, 2 ff. 1. Kön. 18, 24 ff.) Das hing mit dem Dämonenglauben zusammen, den wir — insegemein — nicht mehr haben. Und schon damals, als sie ihn hatten, machten sie da einen großen Unterschied und machten sich mit besserem Glauben stark gegen die Versührung durch Zaubertaten salscher Zeugen\*).

Luther hat in seine Erklärung des zweiten der Zehn Gebote das Berbot des Zauberns aufgenommen. Und wiewohl er selber für seine Person noch ganz tief drinsteckt in mancherlei Aberglauben seiner Zeit, hat er damit einem großen Schwall von Unglauben

und Unkultur den Riegel vorgeschoben \*\*).

Wichtiger ist, daß unser Herr Fesus eine gewisse Wundersehnsucht, einen gewissen Wunderzwang, den sie ihm auferlegen wollten, nicht gelten ließ. Pharisäer und Schriftgelehrte wollen "Zeichen" von ihm sehen, er weist sie schroff ab — Matth. 12, 38 s.; 16, 1 sf. (vgl. 1. Kor. 1, 22. Joh. 4, 48). Wo nicht "Glaube" ihm entgegenstommt, kann er gar keine Wunder tun — Matth. 13, 58. Und er selber sür sich entlardt den Teufel als Versucher, der ihn einlädt, sein Reich auf Wunder zu bauen — Matth. 4, 3 sf. Wo er aber

<sup>\*) &</sup>quot;Bis ins 18. Jahrhundert hinein glaubte man, daß es auch teuflische Wunder geben könne." RGG 5, 2161.

<sup>\*\*)</sup> Sehr interessant ist dasür seine Auslegung des ersten Gebots von 1516, wie sie beutsch und mit wertvollen Anmerkungen Gustav Kawerau in Band 7 der Braunschweiger Ausgabe veröffentlicht hat. WN 1, 398 ss. EN exeg. 12, 1 ss. Decem praecepta Wittenbergensi praeclicata populo.

Glauben fand, da konnte er helfen, und da half er. Mark. 9, 18 bis 29 = Matth. 17, 16—21: "Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubet" sagt Jesus hier zu dem Vater des Knaben, den er heilen soll; er hätte dasselbe auch zu den Jüngern sagen können, die das Heilen nicht fertig brachten, und hat es zu ihnen gesagt. Joh. 14, 12: "Wer an mich glaubet, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere denn diese tun." Welch ein Uktivismus der Jünger wird hier provoziert! Und Paulus bezeugt, daß in der Tat die ersten Christen unter andern Gnadengaben auch die Kraft zur Wunderhilse besaßen: charísmata iamáton und energemata dynámeon "die Gabe gesund zu machen und die Kraft Wunder zu tun" 1. Kor. 12, 9 f., vgl. Mark. 16, 17 f. — Luk. 10, 19. Dazu wirkliche Wundertaten der Upostel Upgesch. 3, 6 ff.; 5, 9 f.; 9, 32 ff. 37 ff.; 20, 9 ff; 28, 3 ff. Und die Heilung durch Ol und Gebet der Altesten als stehende Einrichtung der Gemeinde Fak. 5, 14 f.

Die ganze Bibel Alten und Neuen Testaments ist der Bunders berichte voll. Dabei können wir nur nicht übersehen, daß die Boraussetzungen, unter denen diese Geschichten den Menschen von damals erzählt wurden, andre waren, als die, unter denen wir sie

heute lesen oder gepredigt bekommen.

Nicht nur, daß Leffing ohne Zweifel recht hat, wenn er sagt:

Ein Andres find Wunder, die ich mit meinen Augen sehe und selbst zu prüfen Gelegenheit habe; ein Andres sind Wunder, von denen ich nur historisch weiß, daß sie Andre wollen gesehen und geprüft haben\*).

In der Lage, die berichteten Wunder nicht selber gesehen zu haben und nicht selber prüsen zu können, waren ja Viele, die Allermeisten auch damals. Nein, der große Unterschied zwischen jenen und uns ist dieser: die Gläubigen von damals verlangten gar nicht darnach, den Tatbestand nachzuprüsen. Wenn Jemand an den Geschichten damals Kritik übte, kam es aus der Ecke eines dezidierten tendenziösen Unglaubens heraus. Daß Ereignisse so seltsamer Art möglich waren, bezweiselte im Grunde Niemand. Man sebte naiv in einer von "Bundern" erfüllten Welt, und das religiöse, das christliche Wunder war nur die Spezies einer allgemein anerkannten Gattung.

So führte die Apologetik von damals alsbald den Bunder= und Beissagungs=Beweis als siegreiche Waffe wider allen Zweisel und Unglauben. Wunder, die geschehen, und Weissagungen, die erfüllt waren. Miracula et oracula. Und dieser Wunder= und Weissagungsbeweis hat in der Kirche, auch in der evangelischen, seinen Blat behauptet dis — nun dis zu dem Streit um die Wolfen=

<sup>\*)</sup> Über den Beweis des Geistes und der Kraft (1777), Eingang.

büttler Fragmente, zu dem Streit zwischen Lessing und Goeze. Lessing eröffnete im "Nathan" die Aussicht auf einen besseren, aktuellen Bunderbegriff, Goeze versteiste sich auf die Verbürgung der biblischen Bunder durch die Inspiration der Bibel \*).

Eine peinliche Schwäche der protestantischen Orthodoxie auch gegenüber der katholischen, kam dabei zu Tage. Die protestantischen Theologen hatten sich im gesunden Wideripruch gegen das kritik- und userlose Wundertreiben in der mittelalterlichen Kirche dahin resigniert, daß Wunder wohl der biblischen Zeit, der Offenbarungszeit, eigentümlich und notwendig gewesen seien, daß sie aber — seit der Kirchengründung überstüfsig geworden — seit dem ausgehört haben\*\*).

Mit dieser Reduktion des eigentlichen, religiösen, für den Glauben wertvollen Bunders auf die Mirakel und Orakel der Bibel taten unsee Bäter dem Bunderglauben einen schlechten Dienst. Zwar konnten sie die naive Bunderersahrung nicht aus dem Leben des Frommen hinwegdozieren. Selbst in der Aufklärungszeit ließen es sich die Christen nicht nehmen, die göttliche Beisheit in der Natur und die göttliche Borsehung in den Begebenheiten ihrer Tage zu spüren und zu bewundern. Aber jene doktrinären Theologen zerschnitten den Zusammenhang zwischen der persönlichen Ersahrung und der biblischen Tradition an diesem Punkte. Sie hoben rücksichts- und gedankenlos die Analogie auf zwischen dem frommen Erleben der Christenheit von heute oder morgen und dem frommen Erleben der biblischen Vorsahren.

Wenn diese Verwandtschaft, dieser Zusammenhang wieder hersgestellt werden soll — und eine lebendige Frömmigkeit von heute muß das wollen — wird freilich das biblische Wunder etwas hersgeben müssen von seiner Außerordentlichkeit. Aber umgekehrt wird an der Bibel der Christ von heute (und morgen) seinen Blickschaften und seinen Sinn vertiesen müssen für das Wundervolle

seiner eigenen Existenz und Geschichte.

2. Bei unfren Alten zu verweilen, lohnt nicht \*\*\*). Abgesehen von dem Verzicht auf die lebendige Gegenwärtigkeit des Wunders, von dem wir schon sprachen, enttäuschen sie durch die Untiese ihrer Be=

\*) Noch in ben fiebziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts wurde an den evangelische theologischen Fatultäten von dem Alttestamentler regelmäßig ein vierstündiges Kolleg über "die messianischen Weissagungen" gelesen. Das hat völlig ausgehört.

\*\*) Luthardt § 35, 2. Baier (1726) redet von den Bundern nur im Ka-

\*\*\*) Luthardt § 35 zitierten wir icon. Ergiebiger ift Carl Safe, Hutterus

redivivus (1 1833), § 69.

<sup>\*\*)</sup> Lutharbt § 35, 2. Baier (1726) rebet von den Wundern nur im Kaspitel von der Heiligen Schrift, wo er Wert darauf legt, daß Moses und die Prospheten, Christus und die Apostel sich für ihre missio et doctrina durch Wunder legitimiert haben.

griffsbestimmung. Wunder sind ihnen Afte der göttlichen Welt= regierung, durch welche praeter naturae vim "über die Kraft der Natur hinaus", etsi non contra naturae legem "aber nicht wider die Gesetzlichkeit der Natur" zu höchstem Zweck innerhalb des natür=

lichen Bereiches etwas zu Stande gebracht wird\*).

Wir Heutigen verlangen von Niemandem einen Wunderglauben, der nicht mit uns "glaubt". Ja, wir wünschen gar nicht, daß ein Andrer von Wundern rede. Wir möchten daß als ein Vorrecht für den frommen Menschen, für die Gemeinde der Enthusiasten in Anspruch nehmen. Wir möchten den Namen "Wunder" für das religiöse Wunder mit Beschlag belegen. Und wir verstehen dann unter dem Wunder eine Lebenserfahrung, die uns so be-

rührt, daß wir dabei Gottes inne werden \*\*).

Der uns so berührt, ist Gott. Der berührt wird, sind wir. Der diese Berührung herstellt, ist der heilige Geist. Was dabei herausskommt, ist der Glaube in unsrer Seele. Dieser Glaube (tenerrimus tactus in spiritu, wie wir wissen) ist nichts Andres als Wundersglaube. Dies Sichwundern etwas rein Subjektives, Persönliches, ja je subjektiver, je persönlicher, desto besser. Und doch kein psychologisch anthropologisch zu fassendes Phänomen, kein menschliches Erzeugnis. Wir wundern uns nicht, um zu zweiseln oder um uns etwas einzubilden, sondern wir wundern uns, um in die Tatsache einer andren höheren Welt hineinzuwachsen, die uns in Wundern grüßt.

Schleiermacher hat in seinen Reden "Über die Religion" ben Gebildeten unter ihren Berächtern fraftig die Meinung gesagt

über ihre Wunderscheu:

Das Streiten, welche Begebenheit eigentlich ein Wunder sei und worin der Charafter desselden eigentlich bestehe, ... wiesern und warum man eigentlich daran glauben dürse, und das offendare Bestreben, so viel sich mit Anstand und Kücksicht tun läßt, davon abzuleugnen und auf die Seite zu schafsen, in der törichten Meinung, der Philosophie und der Bernunst einen Dienst damit zu leisten: das ist eine von den kindischen Operationen der Metaphysiser und Moralisten in der Keligion; sie wersen alle Gesichtspunkte untereinander und bringen die Keligion in das Geschrei, der Totalität wissenschaftlicher und physischer Urteile zu nahe zu treten. Ich ditte euch, laßt euch nicht durch ihr sophistisches Disputieren und ihr scheinheiliges Verbergen dessenigen, was sie gar zu gern kund machen wöchten, zum Kachteil der Keligion verwirren. Diese läßt euch, so laut sie auch alle zene verschriene Begriffe [Wunder, Eingebungen, Ofsendarungen, übernatürliche Empfindungen] zurücksorbert, eure Physik, und so Gott will, auch eure Psychologie unangetastet.

\*) Das find boch nur Worte, ift eine Berlegenheitsbefinition.

<sup>\*\*)</sup> Martin Rabe, Das religiofe Bunber (1909), S. 2f. Bilhelm Berr= mann, Offenbarung und Bunber (1908). Arthur Titius, Natur und Gott (1926) an vielen Stellen.

Was ist denn ein Bunder! Sagt mir doch, in welcher Sprache... es denn etwas Andres heißet als ein Zeichen, eine Andeutung? Und so besagen alle jene Ausdrücke nichts, als die unmittelbare Beziehung einer Erscheinung aufs Unendliche...\*).

Und das ist denn nun wohl ganz viel?

Wenn derselbe Kant, der als seste Grundlage mathematischer Naturwissenschaft die Kategorie der Kausalität neu stabiliert, daneben Kaum hat für die Tatsache der Freiheit und des Gewissens, warum soll daneben nicht auch Kaum sein für den Glauben und sein Wunder?

Der Gott des Kausalzusammenhangs ist auch der Gott des Wunsbers. Und der Kausalzusammenhang selbst kann uns zum Wunder werden, ist uns ein Wunder.

Rur fann das Wundern vom Rausalzusammenhang nicht ausgehn,

es kann sich nur auf ihn beziehen.

Und das ist nun eine doppelte Beise, wie wir Bunder haben können und Bunder haben. Die eine, die beim Ganzen

verweilt, die andre, die im Einzelnen ruht.

Jene Weise war die einzige, in welche die Auftlärung des Idealismus sich zunächst mit ihrem Wundergedanken, wo sie ihn nicht einsach ablehnte, hineinzuretten vermochte: der Naturzusammen=hang selbst, und wie alles durch ihn gesetzt, bestimmt und bedingt ist, er ist das Wunder.

Darauf scheint auch Kant hinauszukommen in dem berühmten Schluß seiner "Kritik der praktischen Vernunft", den man ihm auf

fein Grab geschrieben hat:

Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender fich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Geses in mir.

Der bestirnte Himmel über mir. Das Naturgeset in seiner reinen unverbrüchlichen Erscheinung!

Aber nein, daneben noch ein anderes "Geset". Zum Nomos

die Antinomie.

Und Bewunderung, Ehrfurcht. Das ist ja doch der Kern des religiösen Wunders. Oder das Wunder ist der Kern der Bewunderung und Ehrfurcht. Wie man will.

Diese Erstreckung des Wunders auf das Universum und via Universum auf die Gottheit selbst ist ganz fromm, christlich und un-

<sup>\*)</sup> S. 116 f. ber ersten Ausgabe (1799). Immer wieder beschäftigt sich Schleier = macher mit "Bunder" und "Beissagung": Kurze Darsiellung des theologischen Studiums (\*1810) \*21890, § 45 f. Der christliche Glaube (\*1821 f., § 124) \*21830 f., § 103, 4.

entbehrlich: "zum Erstaunen bin ich ba!" sagt die Welt zu uns, ber Kosmos. Und so nehmen wir sie in unsre christliche "Welt=anschauung" auf. Allen widrigen Einzelersahrungen zum Trotz.

Aber dieser würden wir durch den Blick aufs Ganze allein nicht Herr. Es müssen uns die andern Einzelerfahrungen zu Hilfe kommen. Und zwar solche spezifisch religiöser Art. Und nur wenn wir die haben, können wir die Betrachtung des Ganzen als Wunder vollziehen. Am Kausalzusammenhang, am Gesetz, geht uns der Gott des Wunders nicht auf, sondern — am Außerordentlichen. Das aber ist immer ein Einzelnes. Der ursprüngliche, echte Wunderbegriff haftet am Einzelnen. Die Verwunderung über das Ganze ist sekundär.

Darum hat das Wunder seine heimat in der Geschichte als

der Welt des Einzigen und Besonderen\*).

Das Erstaunen bleibt immer zunächst Sache bes Individuums. Es entzündet sich an einer Wahrnehmung, die als Begebenheit in seinen Horizont eintritt. Und das Eigentümliche am religiösen Erstaunen ist nun dies, daß durch die Ersahrung von einer solchen Begebenheit uns "Sinn" aufgeht, wo vorher keiner war, Zweck und Ziel, wo alles so zwecks und ziellos schien. Das bloße Naturgeschehn, auch in seiner Totalität, redet diese Sprache nicht zu uns. Es kann wohl, wenn der Sinnglaube da ist, ebenfalls mit überwältigender Deutlichkeit sich als sinnvoll offenbaren. Aber da wird, mit Kant zu reden, das Gemüt dassir da sein müssen, das Gemüt, dessen Borrecht es ist, Ehrsurcht und Bewunderung zu zollen.

Die Wunderwelt aber, die dem Gemüt an Begebenheiten irgendwann und -wie aufgeht, ist eine doppelte. Man erlebt Bunder.

oder man tut Wunder.

In beiden Fällen erweist sich die Welt und der Gang der Welt, erweist sich unser Leben und der Gang unsers Lebens als eine Einrichtung Gottes, bei der Etwas herauskommt. Und zwar Etwas, das religiösen und sittlichen Wert hat. Wo wir davon nicht übersührt werden, lehnen wir das Wunder ab.

Wir lehnen allen Aberglauben ab, d. i. allen Überglauben (superstitio), der nichts ift als der Anspruch einer niedrigeren Stufe geistigen Lebens, die keinen Wert mehr hat, wenn wir durch den

<sup>\*)</sup> Heinrich Rickert, Die Grenzen ber naturwissenschaftlichen Begriffsbildung (\*1896/1902, \*1921); Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft (\*1899, \*1921); und Andres. Byl. meine vorhin zitierte Schrift S. 18 ff., auch meine frühere Schrift "Die Religion im modernen Geistesleben" (1898), wo sich in dem Kapitel "Religion und Naturwissenschaft" S. 32 ein instruktives Beispiel sindet. Titius" "Natur und Gott" handelt natürlich eingehend und an vielen Stellen von dem Problem.

heiligen Geist zu einem höheren Dasein erhoben sind. Da empfinden wir dann jene Minderwertigkeiten teils als völlig gleichgültig, teils als schädlich.

Wenn es uns aber begegnet, daß die Religion, unsre evangelische Religion selbst als eine krankhafte Erscheinung des Seelenlebens oder als Aberglaube beurteilt wird, so werden wir uns allerdings darauf besinnen müssen, wozu solche Geistesgabe uns verliehen ist. Und das wird uns auch sonst nötig sein. Wir werden Kriterien haben müssen für den Unterschied von Glaube und Aberglaube, damit wir wissen, ob wir "glauben". Paulus hat uns da etwas zu sagen, etwas ganz Einsaches. 1. Kor. 12, 4 ff.:

Unterschiede der Charismen sind da, aber das Pneuma ist Eines. Unterschiede der Diakonien (der Dienstleistungen) sind da, aber der Herristungen) sind da, aber der Herristungen) sind da, aber Gott, der Deperationen, der Krastwirkungen) sind da, aber Gott, der das Alles in Allen wirkt, ist Einer. Jedem wird seine Offenbarung von Pneuma gegeben, damit es nüg e. Dem Einen wird durch das Pneuma Weisheitsrede gegeben, einem Andern Erkenntnisrede dank demselben Pneuma, Sonsteinem Pistis (Glaube) in ebendemselben Pneuma, einem Andern Charismen der Krankenheilung in demselben Pneuma, einem Andern Energien von Wunderkästen, einem Andern Kronheite, einem Andern Erophetie, einem Andern Geisterunterscheidung, Sonsteinem allerlei Glossosiale, Sonsteinem Deutung der Glossosiale: alles das wirkt das Eine und selbige Pneuma, indem es Jedem sonderlich sein Teil zuweist, wie es will.

Und nun folgt das wundervolle uralte Gleichnis von dem Leibe und feinen Gliedern, und folgt das hohe Lied der Liebe. Was foll

das uns sagen?

Daß die ganze wunderbare Erhöhung und Verklärung unser Menschenkraft durch den heiligen Geist, wenn er über uns kommt, einzig und allein dann Wert hat und seinen Zweck erfüllt, wenn wir uns von ihm eintauchen lassen in die Welt der Liebe, um für immer, für Alles und für Alle, darin zu bleiben.

Nur wer so praktisch und weltanschaulich in einer heutigen Wunderwelt lebt, empfangend und handelnd, soll, kann und wird ein positives Verhältnis sinden zu den biblischen Wundergeschichten.

#### § 86. Glaube und Glaubensgedanken

Chriftliche Weltanschauung — im umfassenden Sinne weitester Bildung genommen — ist nicht Glaube, sondern Glaubensgedanke. Schluß aus dem Glauben, aus seiner Tatsache, seinem Inhalt. Gebanken, die durch den Glauben geweckt sind, werden fortgesponnen und mit Gedanken verschmolzen, die anderswoher kommen, als Weltbild der Wissenschaft oder als Produkt persönlicher Lebensersahrung. Es ist eben ein Unterschied zwischen Glaube und Glaubensgedanke.

Glaube ist etwas ganz Innerliches. Er ist "ein göttliches Werk in uns, das uns verwandelt und neu gebiert aus Gott" \*). Glaube ist Regung des heiligen Geistes in uns, testimonium spiritus sancti

internum \*\*). Glaube ift Vertrauen, Hingabe, Zuversicht.

Ja welchem "Seelenvermögen" gehört er denn an? Sicher nicht bem bes "Berftandes". Eher schon dem des Gefühls, dem des Willens, dem der Phantasie. Beinah schon hätte man Luft, ihn ein Seelenvermögen für fich zu nennen. Schleiermacher befiniert ihn als absolutes Abhängigkeits gefühl, als eine Bestimmtheit des unmittelbaren Selbstbewußt seins. Bewußtsein, bas klingt an Wiffen an, wie wenn eben doch die Religion angesiedelt sei im Bereich des Wiffens. Da ift fie nun vielleicht auch zu Sause. Aber Schleiermacher redet von unmittelbarem Bewußtsein und unterscheidet dieses also von allem durch Sinnlichkeit und Verstand vermittelten Bewußtsein. Er redet von Selbstbewußtsein: ja spielt in unserm Selbstbewußtsein die logische, erkennende und begreifende, vernehmende und aussagende Vernunft, furz der Intellett eine fo große Rolle? Sind wir uns unsers Sebstbewußtseins überhaupt bewußt? Wann geht mein Selbstbewußtsein hoch? Wenn ich einen Schmerz empfinde. Und was weiß ich dann? Soren und Sehen vergehen mir. So fest also Schleiermacher dieses Selbstbewußtsein in eins mit dem Gefühl. Nicht von "Gefühlen" redet er (Plural), zwischen benen wir etwa hin und her pendeln, sondern von dem "Gefühl" (Singular), deffen wir leben, das uns all Augenblicf und Stunden anzeigt: wir find. Und dieses Gefühls eine Bestimmtheit ist der Glaube, ein Stud, eine Beise, ein Element, ein Ausdruck. eine Betätigung unsers Lebensgefühls.

Wenn der Mensch anhebt sich über etwas zu "wundern", wenn er Bunder "erlebt", wenn er daraushin "wagt" zu beten und zu handeln: Erlebnis und Wagnis — unter Beteiligung der ganzen Person — das ist Glaube. Ein modus Deum cognoscendi et colendi, wie die Alten sagten: schon gut, aber nur spüren wir heute dabei ganz anders das Heimliche, Innerliche dieses Vorgangs. Wir erkennen, wie er sich ganz wesentlich im Un= und Unterbewußten vollzieht. (Und wir haben daran eine ganz neue Rechtsertigung der

Rindertaufe. . . .)

Wie, wo und wann fängt der Mensch an zu glauben? Überall liegen die wurzelhasten Ansänge im tiefsten Geheimnis der Seele. Möglich, daß Jemand durch eine scharfe Formulierung, durch eine theologische Begründung, durch ein dogmatisches System zum Glauben kommt. Das ist ebenso möglich, wie, daß Jemand am

<sup>\*) ©. 39. \*\*) ©. 43. 50.</sup> 

24. Mai, Abends 8 Uhr 45 Minuten seine Bekehrung erlebt. "Bei Gott ift fein Ding unmöglich." Aber bie Grundlegung bes Glaubens geschieht in einer Stille, Tiefe und Heimlichkeit, Die keine Pfychologie ergrunden kann. Das läßt sich ber heilige Geift nicht nehmen.

Gerade innerhalb der Christenheit entzieht sich dieser Vorgang der Seelenforschung. Denn gerade hier wirkt sich der Tradugianismus \*) zu Gnuften ber Glaubensentstehung aus. Gerade hier wirkt die anstedende Macht der Sitte mit unwiderstehlichem Zwang. Gerade hier spielt Suggestion und Berwandtes vielleicht eine ent= scheidende Rolle. Gott kommt nicht zu dir ohne den Nächsten. Er hatte ihn immer bei sich, wenn er bei bir Wohnung machte. Sa, ber Nächste war vielleicht eher bei dir als Er. Ihn schickte er dir als seinen Vorboten, Wegbereiter Johannes. Auf einmal war er selbst da.

Und so ift und bleibt Glaube Charisma, Gnadengabe, Rraft von

oben, heiliger Beift - Deus in nobis.

Ein Frrationales! Darum von der ratio nicht zu enträtseln.

2. Und doch verneint er die ratio nicht. Zumal, wenn wir ratio nicht mit "Berstand", sondern mit "Bernunst" übersetzen. Bon der Bernunft ist es nicht weit bis zum Geist.

Glaube verneint nicht die ratio, er will Glaube des vernünftigen Menschen sein. Christenglaube war das immer. Jesus und Die Apostel waren denkende Menschen. Das Christentum ist denkende Religion. Darum hat ja auch das "Wort", Die "Bredigt" da eine fo große Bedeutung.

Alle Gaben der Vernunft nimmt der Glaube in seinen Dienst. Er ift nicht ein Wiffen ober ein Tun, aber Wiffen und Tun muffen ihm dienen.

So gibt es auch nicht nur eine fides qua creditur, einen Glauben, mit dem geglaubt wird, sondern eine fides quae creditur, einen Glauben, der geglaubt wird: das ift eine - für den Glauben, bas ist den Glaubenden, die glaubende Gemeinde — gültige Wahrheit. Ein Faktum und Ziel, um die sich ja unser ganzes Buch bewegt. Dieser geglaubte Glaube ist die Summa, nein der Busammenhang der Glaubensgedanken, die die driftlich gewordene Vernunft in dem chriftlich gewordenen Menschen und seiner driftlich gewordenen Menschengemeinschaft erzeugt.

Glaube kommt nur durch das Wort, haben wir gehört \*\*). "Das Wort tut's!" Aber doch nicht das Wort an sich, das hypostasierte Wort, das von Menschen geschriebene oder gesprochene Wort, das nun — von Menschen abgelöst — für sich allein burch die Welt läuft. D doch, von Menschen abgelöst mag es wohl sein. Wie-

<sup>\*\*)</sup> S. 53 ff. \*) ©. 168.

wohl nie ganz von dem, der es zum ersten Mal schrieb oder sprach. Aber niemals ist es abgelöst vom heiligen Geist, der es inspirierte. Und nicht die Sprache, der Laut, die Formel ist daran das ewig Bertvolle — ob Hebräisch, Aramäisch, Griechisch, Lateinisch oder Deutsch — sondern der Sinn und Geist, der dahinter und drin steckt. Der sich drin versteckt, um zur rechten Stunde immer neu daraus hervorzubrechen. Nicht der sormulierte Gedanke, sondern die dynamis, die den Gedanken emportreibt, die ihn durch die Welt treibt, ist die Hauptsache. Aber —

Gedanke muß sein, Gedanke muß werden. Glaube, der nicht Gedanke wird, ist Stammeln und Lallen, Kinderrede. So ist es nicht gemeint, wenn Jesus zu den Erwachsenen sagt: "Werdet wie die Kinder!" oder wenn Jesus sich das Lob der "Unmündigen und Säuglinge" gefallen läßt (Matth. 21, 16). "Da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindisch war" (1. Kor. 13, 11). Unsverständig schilt der Hebräerbrief (5, 11—14), die nur immer noch mit Milch genährt werden müssen und sollten doch endlich seste Nahrung vertragen, im Brauch der Gabe der Unterscheidung geübt.

Kurzum, der Glaube, nicht selbst ein Erzeugnis des Intellekts, will hinein in den Intellekt und will in ihm leben und gelten. Credo, ut intelligam.

3. Die Art, wie nun dem Glauben Gedanken geschenkt werden, ist aber gar nicht so selbstverständlich, wie heilige Einfalt oder fanastischer Eiser sich das vorstellten.

Sowie wir ansangen das Geheimnis des Glaubens zu formulieren, geht unser Glaube eine Verbindung ein mit der Intelligenz, wie sie dem Einzelnen oder einer ganzen Generation zufällig, das ist historisch, insolge des gegebenen Standes der Rulturentwicklung eigen ist. — Diese Verbindung kann sehr glücklich sein (sinitum capax infiniti) oder minder glücklich und unglücklich (finitum non capax infiniti). Aber ohne eine solche Verbindung geht es nicht. Immer wieder wird der Geist Fleisch (Joh. 1, 14); jedoch es gerät nicht immer wie damals.

Gegen die Tatsache dieser Unvollfommenheit bedeutet es keine Hilfe, wenn ein einstmals gedachter Glaubensgedanke nun als wörtzlich und buchstäblich sestgehaltne Formel durch die Jahrhunderte geht. Zwar ist das Etwas! Aber der Mensch des zwanzigsten Jahrzhunderts versteht doch den Wortlaut anders wie der des vierten und fünsten. Wenn die Leute auf dem Marktplatz von Konstantinopelsich in den Tagen des Konzils von 381 um die Gottheit Christistritten, hatten sie dabei ganz andre Begriffe, als wenn heute in

Konferenzen ober Gemeinschaften um dasselbe Dogma gestritten wird. Ober nehmen wir die einsachste schönste Geschichte, etwa die Weihnachtsgeschichte. Wie wenig Worte, welch ungeheurer Inhalt! und Jeder, der die Geschichte weiter erzählt, der Lehrer, der Prediger, der Dichter und Sänger, Vater und Mutter — ein Jeder erzählt es anders, sieht es anders: Gemeinschaft des Geistes, des Glaubens, des Besitzes, der Freude — ja, aber die Gestalt des Vorstellens, des Sichdenkens der Begebenheit, des Denkens über die Sache ist verschieden\*).

Und das ist nicht nur bei Sagen und Legenden, das ist auch bei nüchternen Begebenheiten so.

Wir haben ja nicht einmal bem profanen Erkennen (bas natur= wissenschaftliche eingeschlossen) gegenüber mehr die naive Auffassung von "Wahrheit", die das Altertum und das Mittelalter, auch noch Die Reformationszeit hatten, für deffen Rehlerhaftigkeit uns erst die neuere Philosophie die Augen geöffnet hat. Damals bedeutete Wahr= heit einfach die Ubereinstimmung unfers Denkens mit einer braugen befindlichen Wirklichkeit. Draußen war der Gegenstand, nun kam es nur darauf an, daß ein richtiges Abbild davon in die erken= nende Seele einging \*\*). Es tam bie Beit, wo man entbeckte, bag Die Bernunft eine gang andre aktive, schöpferische Rolle bei biesem Erkenntnisvorgang spielt. (Rant.) So auch die Gegenstände des Glaubens. Sie treten nicht mechanisch in unser geistiges Vermögen ein — und nun haben wir drin die Bilder von dem, was draußen ift: zu unterst die Bilder der natürlichen Wirklichkeit, darüber auf= gebaut die Bilder einer übernatürlichen, geoffenbarten Wirklichkeit! So einfach ift das nicht. Sondern der Glaube, diese Gotteskraft in uns, muß in jeder Seele die Gegenstände des Glaubens neu er= zeugen. Der heilige Weist schafft in uns die Glaubensgedanken, in jedem Gläubigen neu, creator spiritus! Der Glaube felbst, ein inneres Erlebnis und Empfängnis aus der anderen Welt, ist da, Besitz, Tatsache. Inwieweit er von vornherein eingebettet ist in Überlieferungen (Geschichten) und formulierte Gedanken (Dogmen), bas ist bei den Individuen so viel verschieden, als es glaubende Individuen find. Aber alles kommt nun darauf an, daß sich bas Glaubensaut von inwendig her auswachse zu einer Glaubenserkenntnis

<sup>\*)</sup> Shleiermacher, Weihnachtsfeier (1803).

<sup>\*\*)</sup> Noch bas achtzehnte Sahrhundert ber Leibnig-Bolffichen Schule: "Nun bunkt mich, die Evidenz ber natürlichen Religion sei dem unverdorbenen,

<sup>&</sup>quot;Nun bünkt mich, die Eridenz der naturlichen Keilgion set dem undervordenen, nicht missleiteten Menschenverstande ebenso hell einseuchtend, ebenso unumsiösisch gewiß als irgend ein Sat in der Geometrie." Moses Mendelssohn, "An die Freunde Lessings", S. 31 f. (1786!)

eigenster Art. Denn ohne das kann er nicht zum alles bestim= menden Pulsschlag unsers zeitlichen Wesens werden \*).

4. Steht es so um die Erzeugung von Glaubensgedanken, daß sie nur dann Wert haben, wenn sie im Eigensten des Menschen wurzeln, so ist es ja sast das größte Wunder, daß dabei etwas Gemeinsames. Es ist die vom heiligen Geist ergriffene Menschensele. Weshalb soll der Gottesgeist, der uns in das persönliche Vershältnis zu Gott setzt, den so Ergriffenen nicht auch zu einem gemeinsamen Ausdruck dieses Erlebnisses helsen? Was die Einzelnen glauben, das de kennen sie nun gemeinsam. "Ein Leid und Ein Geist ... einerlei Hoffnung des Beruss. Ein Herr, Ein Glaube, Eine Tause. Ein Gott und Vater über uns allen, durch uns alle, in uns allen." (Eph. 4, 4—6.) Was wir mit Allernächsten, mit Brüdern und Schwestern gemein haben, das "bekennen" wir in gemeinsamem Gebet und Gesang, in Zusammenkünsten, in Zusammenschlüssen, in Sitte und Wandel, in gegenseitigem Liebesdienst — und in "Bekenntnissen".

Nicht jede Zeit, jede Generation ist imstande, ihren Glauben in "Bekenntnissen" (confessiones) zu bezeugen. Es muß Irgendetwas zu solcher solennen Formulierung der Glaubensgedanken drängen. Aber wenn sie einem elementaren Bedürsnis entspricht und dem innerst Eigenen wahrhaftigen Ausdruck verleiht, ist sie auch eine Gabe, die der heilige Geist seiner Christenheit mit auf den Weg gibt.

Nur darf niemals aus dem, was eine Generation spontan, freiem Triebe folgend, geschaffen hat, ein Zwang werden für spätere Gesschlechter. Im formulierten Bekenntnis steckt immer beides: Glaube und Weltanschauung. Mit beidem mag der heilige Geist sein, aber beides ist nicht gleichen Ranges. Der Glaube hat die Fühlung mit Gott, die Weltanschauung hat die Fühlung mit der Welt.

Wenn wir die Entstehung der christfirchlichen Bekenntnisse übersschauen, wie menschlich ist es dabei zugegangen! Man denke nicht nur an die Hählichkeit der geführten Kämpse (Weltkirchewerden der Gotteskirche in malam partem!), nein die keinerlei "Schuld" in sich bergende Tatsache, daß das Dogma, die Theologie der Christen-

<sup>\*)</sup> Bilhelm Herrmann hat im letzten britten Abschnitt seines Wertes "Der Berkehr bes Christen mit Gott" biesen Unterschied von Glaube und Glausbensgedanken am schärsten herausgearbeitet. Seltsamerweise hat er diesen Abschnitt (S. 161—205) der ersten Auflage (1886) in den späteren Auslagen nicht wiedersholt. Das nimmt ihm seinen Wert nicht. — Bon Neueren vergleiche man Emil Brunner, Erlebnis, Erkenntnis und Glaube (11921, 21923).

heit nicht ohne Hilfe der heidnischen Bildung zustande gekommen ist, muß immer wieder nachdenklich und bescheiden machen\*).

So bleibt, was Reflexion aufgebaut hat, immer wieder der Re= fle gion unterworfen. Die griechischen Bater haben mit ihrer Logit, ihrer Metaphysik, ihrer Psychologie am Dogma gearbeitet: es war ihr Recht, ihr Beruf, wir danken es ihnen und danken dem heiligen Geist, daß er darum seine Hand nicht von ihnen abließ. Aber wir muffen heute unfre eignen Glaubensgedanken denken, ober ihre Glaubensgedanken in unfre Denkmethoden umdenken: an= bers sind wir nicht wahrhaftig, und damit auch nicht wahr. Ge= hört boch eben dies mit zu unserm heutigen Vorzug (charisma), daß wir das Abgeleitete zu scheiden wissen von dem Ursprünglichen. die Reflexion von der Offenbarung. Daß wir so durch Analyse und Kritit immer wieder auf Grund und Wesen recht hingewiesen werden. Wer eine Ahnung hat von dem, was für uns heute "Wahr= heit" ift, für ben gibt es feine erstarrten fertigen Produkte bes bei= ligen Beiftes, teinen einstmaligen ober epochemeisen Stillftand ber Glaubenserkenntnis, sondern nur eine immer neue, immer wieder fruchtbare "Beschäftigung" (das kommt von "schaffen") mit bem Ersten und Echten, mit dem "Wort", mit der Geschichte, mit Gott. Und "alles lebendige Denken, das Interpretation, Deutung, Ginn= ganges fucht, ift an fich ichon ein Bekenntnis jum Geift" \*\*).

### § 87. Seele und Beist

1. Geist und Seele — Seele und Geist: ist das nicht dasselbe? Können wir nicht oft genug in unsrer Sprache, auch in unsrer religiösen Sprache, die beiden Wörter einsach tauschen? Wenn es zum Beispiel in dem alten Morgenliede heißt:

Das äußre Sonnenlicht ist da und scheint mir ins Gesicht, Gott ist noch mehr dem Geiste nah mit seinem Angesicht —

<sup>\*)</sup> Auch das Chrisusdogma, und gerade dieses, ist nicht anders zustande gestommen. Davon redete unser zweites Buch §§ 34—38. Harnack hat jüngst wieder in seiner Schrift "Die Entstehung der christlichen Theologie und des kirch-lichen Dogmas" (1927) energisch darauf bingewiesen. S. 73: "Durch den Kund mit der hellenischen idealistischen Religionshbilosophie ist die Kirche zu einer dauerneben theologischen Entwickung gekommen." S. 88: "Die spröden christmatischen Theologien sind immer nur wirksame Kermente gewesen. Genau betrachtet ist jede "Theologie von Innen" überhaupt keine wissenschaftliche Theologie, sondern etwas Anderes, Höheres, Höheres — Bekenntnis. (Bom Berfasser gesperrt.) Gemeinschaft bildend ist nur die "Theologie von außen"." — Zwei Bemerkungen dazu, nicht um Widerspruch zu erheben: Charismatische Theologie von heute braucht nicht spröde zu sein. Und: "wirtsame Fermente" — das war auch sür damals viel.

\*\*) Emil Brunner a. a. D., 2 S. 74.

was hindert, statt dessen zu sagen: der Seele nah? Aber so frei und unbefangen wir mit unsrer Sprache umgehn, wechselnd und verwechselnd, schließlich behält sie doch immer Charakter und wahrt ihren Reichtum. "Gott und die Seele, die Seele und ihr Gott." Man kann nicht sagen: Gott und der Geist, der Geist und sein Gott. Und das muß seine Gründe haben. "Gott ist Geist, und die ihn andeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit andeten." Man kann nicht sagen: "in der Seele andeten". Das heißt, man kann das alles schon sagen — was kann man nicht? — aber es würde eine Veränderung des Sinnes, eine Nuance, die nicht gleichgültig ist, damit gegeben sein. Am energischsten grenzt sich die Seele in der religiösen Sphäre vom Geiste ab, wenn von der "Unsterblichskeit der Seele" die Rede ist. Wer spricht da von der "Unsterblichskeit des Geistes"?

Gerade an diesem Beispiel merken wir aber, daß wir es in der alten Dogmatik mit alter Psychologie zu tun haben. Wo die Bäter von der Erschaffung der Welt handeln, da reden sie auch von dem erschaffenen Menschen und beschreiben sein Wesen. Es besteht aus Leib und Seele. Der Leib ist die materia, der Stoff. Die Seele die forma physica, seine gestaltende, formgebende Natur. Der Geist ist nicht etwa ein Drittes, das hinzukommt, sondern dasselbe wie die Seele, nur eben der Ort in der Seele, der Teil der Seele, der für die Gaben des heiligen Geistes bestimmt ist, sie aufzunehmen und zu hegen\*).

Leib und Seele waren den Alten zwei verschiedene Substanzen und sind es noch heute für die populäre Borstellung, wo nicht der Materialismus mit seiner Aufklärung eingegriffen hat. Daß im Tode die Seele vom Leibe sich trennt, gilt als das Wesen des Todes. — Grundeigenschaften des Leibes sind Ausdehnung und Bewegung.

Grundeigenschaften ber Seele Empfinden und Vorstellen.

Wir haben weber Beruf noch Neigung, an Hand moderner Psychologie diese Aufsassung kritisch zu prüfen. Wir nehmen sie als "giltig" hin und verlieren über das Verhältnis von Seele und Leib hier kein Wort. Uns liegt an einer Klärung des Verhältnisses von Seele und Geist.

Da wird man sagen dürsen: die Seele hat der Mensch mit dem Tiere gemein. Ja dis ins Pflanzenreich hinein verfolgen wir Symptome des Seelischen, wo nur immer organisches Leben sich regt. Und je mehr sich in der organischen, animalischen Welt die Erscheinung des Lebendigen dem Leben des Menschen nähert, desto lieber reden wir auch da von Seele.

<sup>\*)</sup> Somib § 20, 8e.

Und "Seele" ober "Leben" bedeutet ja im Neuen Testament das Wort psyche. Es hängt zusammen mit psychein, das ist "atmen", "hauchen". (Wer denkt nicht an 1. Mos. 2, 7: "und also ward der Mensch eine lebendige Seele".) Zuweilen müssen wirdstiger psyche mit "Leben" übersehen statt wie Luther mit "Seele", auch wenn es uns schwer wird; zum Beispiel in der Stelle Mark. 8, 36 s. — Matth. 16, 26 (Luk. 9, 25), statt "und nähme doch Schaden an seiner Seele" — "und käme um sein Leben": der Sinn wird dann derselbe wie der des Gleichnisses vom reichen Narren; der Zusammenhang macht das ganz deutlich. Erst recht bei Paulus ist psyche die Lebenskraft des Fleisches (vergänglich wie dieses 1. Kor. 15, 35—50); aber die von der psyche belebte Materie kann eine Wohnung des pneuma werden; nus (Vernunst), kardsa (Herz), syneidesis (Gewissen) strecken in dem der sarx (dem Fleische) und damit dem Tode versallenen soma (Leibe) sich dem ewig lebendigen pneuma (dem Geiste) entaegen.

Dieses, ein Göttliches, nicht ein Menschliches, tritt in das animalisch-psychische Leben des Menschen ein mit seiner umwandelnden Kraft, und so wird der Mensch — nicht nur wie einst durch den Lebensodem Gottes "eine lebendige Seele", sondern — eine pneumatische, ethische, gottverwandte Persönlichkeit, wird selber Geist.

Man sieht, wenn wir diesen Spuren folgen, ist der Unterschied von Seele und Geist nicht psychologisch sestzustellen, sintemal alle Psychologie es nur mit dem Menschen zu tun hat und hier Gott eingreift, einzieht in den Menschen. Aber vom Menschen her gesehen, ist jene Psychologie unserr Väter gar nicht so schlecht, wenn sie "Geist" die Seite an der Seele nennt, das Organ in der Seele, vermöge dessen sie imstande ist, das göttliche Pneuma, also Gott selbst in sich auszunehmen. Göttliches Leben ins menschliche hinein: Deus in nobis, sinitum capax insiniti\*).

Ein Beispiel noch aus unserm Sprachgebrauch für den religiösen Sinn des Wortes "Geist" im Borzug vor dem Worte "Seele". Wer sagt nicht gern: "Ein Herz und Eine Seele." Das Kräftige der Redensart liegt darin, daß gerade Herz oder Seele von Rechts wegen Zwei sind; durch die Paradoxie der Behauptung, daß sie in diesem Falle Eines seien, wird die Wirkung erzeugt. Aber ein ganz Natürliches, gar nicht Übertriebenes, sondern christlich Normales wird ausgesagt, wenn es im Liede heißt:

O felig Haus, wo Mann und Weib in Giner, in Deiner Liebe Gines Geistes finb.

<sup>\*)</sup> Wilhelm Bruhn, Bom Gott im Menschen (1926). — Karl Born = haufen, Bom driftlichen Sinn bes beutschen Ibealismus (1924) S. 12.

Der Inhalt dieser von Rechts wegen selbstverständlichen, jedenfalls mit vollem Recht erflehten Einigkeit im Geist wird alsbald ausgerollt:

als Beide Eines heils gewürdigt, Reiner im Glaubensgrunde anders ift gefinnt.

Das ift mehr als das profane "Ein Herz und Eine Seele", gar

nicht paradox, sondern das Christentum selber.

Es ist aber diese selbstverständlich Gemeinschaft bildende Araft des Geistes, woran uns Alles liegt. Beil wir sonst zur Höhe der Heiligung nicht hinankommen und nicht wissen, was der heilige Geist ist und will. Das soll dieser Paragraph noch einmal recht

deutlich machen.

Wir sagen: Seele ist das individuum, die Einzelperson, Geist das commune, Gemeine, verbindend Verbundene, verbunden Verbindende. Seele bedeutet Folierung, religiösen Egoismus, Geist communio, Gemeinschaft der Heiligen. Seele charakterisiert primitive Religion, Geist Geistesreligion. Seele ist imstande, selbst pneumatische Gaben, Charismen zu misbrauchen; Pneuma ist die Gerechtigseit, die Reinheit, die Heiligkeit selbst. Seele bleibt dei sich zu Hause, auch wenn sie noch so hoch und weit ausgreift; Geist ist bei Gott zu Hause. Seele ist der Autosuggestion, der Heuchelei, des Fanatismus fähig, Geist kennt nur dies Ziel: "Einer des Andern Christus." Seele will selig werden, Geist will die Ehre Gottes.

Man darf die beiden, wenn man streng reden will, nicht verwechseln. Es heißt: "der Seelen Seligkeit" — und es heißt: "die Gemeinschaft des heiligen Geistes". Kein Zweisel, welches für den Christen das höhere der Güter sei. In der Bibel ist von diesem viel mehr die Rede als von jenem. Paulus kann auf jenes verzichten: er hat Gott gebeten, ihn zu verdammen zum Opfer für seine Brüder nach dem Fleisch — "ein rasendes Gebet" sagt Johann Albrecht Bengel dazu — Röm. 9, 3. Um solcher stellvertretenden Liebe willen verslucht Gott Niemanden. Paulus hatte dabei ja die tiefste, letzte Willenseinheit mit Gott, er hatte sie so ganz und so lebendig, daß ihm alle fromme Selbstsucht darüber zerging. Luther kennt auch eine solche Selbsthingabe an Gott, wenn er sagt:

Niemand weiß, ob er Gott wahrhaft liebt, wenn er nicht an sich die Ersahrung gemacht hat, daß er gar nicht selig zu werden wünscht, sons dern in die Verdammnis willigt, wenn er damit Gott gesiele\*).

Man muß es den ernstesten unter den Mystikern lassen, daß sie solchen Willen und Glauben auch gehabt haben. Auch bei den

<sup>\*)</sup> Nemo seit, an Deum pure diligat, nisi experiatur in se, quod etiam salvari non cupiat, nec damnari renuat, si Deo placeret. Luthers Borlefung über ben Römerbrief 1515/16, hrsg. Fider, 2, 218, 63 ff.

Lehrern der Prädestination begegnet er uns — falls sie nämlich dabei die Möglichkeit in Betracht gezogen haben, daß sie selber zu den ewig Verworfenen gehören könnten — aber das steht in der Regel anders!

2. Ist das nun Psychologie, Religionspsychologie? Nein,

es ift Glaubenslehre.

Berachten wir darum jene Wissenschaften? Nein, aber wir wünsschen, daß sie an ihrem Orte bleiben. Man kann seine Artikel und dicke Bücher von Theologen über Religionspsychologie lesen, aber vom heiligen Geiste, als einem Geiste der Gemeinschaft ist da nicht

die Rede, um so mehr von der Psyche des Individuums.

Nun bleibt es sicher sehr interessant, zu untersuchen, was in einem Menschen vorgeht, welche psychischen Prozesse sich in ihm abspielen, wenn und sosern er Religion hat. Aber — wenn ich das einmal extrem formulieren darf — es ist das doch nur eine Spezies von Naturwissenschaft. Ober wo es praktisch wird, man an das Kind, das Publikum oder das Volk denkt, ist es ein Sondersall für die

Babagogik. Und bas ist doch auch profane Wiffenschaft.

Ich weiß nicht, ob man recht tut, Schleiermacher jo einfach unter die Psychologen einzureihen. Manche rechnen ja selbst Rant dazu, obwohl das sicher falsch ift, trop sprachlich dort anklingender Wendungen. Schleiermacher ist es doch zu tun um das Apriori ber Religion, um ihr Allgemein-Notwendiges jenseits der Erfahrung, und im übrigen will er eine Beschreibung bessen geben, mas als chriftlicher Glaube gilt. Aber psychologische Betrachtungen ziehen sich schließlich durch jede Dogmatit, Ethit und Religionsphilosophie. Und man darf froh sein, wenn die Glaubenstehre mit fo großer Besonnenheit und Fühlung auf religionspsychologische Grundlage gestellt wird wie in dem System von Georg Bobbermin. Aber der psychische Prozeß ist nicht das Wesen der Religion. Der Kampf gegen den "Psychologismus" — nicht die Psychologie — in der Theologie hat sein Recht, so gut wie der Rampf gegen den "Histo= rismus" — nicht gegen die Historie. Nur daß man manchmal schon wieder Ursache hat, seine Front umgekehrt zu nehmen.

Aber hier liegt uns am Herzen zu sagen, daß die ganze Beschäftigung mit der "Seele" uns der Wahrheit nicht näher bringt, daß alle genetische Erklärung, alle Zerlegung des Glaubenslebens in seine Elemente uns der Lösung der Aufgabe nicht näher bringt: den Sinn der Religion, der christlichen Offenbarung, des heiligen Geistes zu begreisen. Und zwar so, daß wir ihn Andern "mitteln", lehren, weitersagen können. Erst wo das Lette hereinragt in unsre Welt. das Ganze sich uns melbet und auftut, Ziel sich meldet,

welches gelten will, Dynamis uns packt und erfüllt (schöpferische Rraft), Gott zu uns redet — da erst beginnt Glaubenslehre. Glaubenslehre ift Lehre von Gott, Theologie. Und Pneumatologie ist auch nichts andres als Theologie, und wenn sie noch so fehr,

ia immer bei dem Menschen verweilt.

Ich möchte dabei die großen Worte vom "Sprung" und vom "Bruch", vom "Wagnis" und vom "Sterben" vermeiben. Der Sprung ist jedenfalls kein Luftsprung, der Bruch niemals unmotiviert, das Wagnis niemals ein andres als innerhalb einer großen räumlichen und zeitlichen Gemeinschaft, bas Sterben ganz etwas Undres als das Sterbenmuffen unfrer letten Stunden, von dem außerdem Niemand einen rechten Begriff hat, ehe es über ihn kommt. Die Wege, die der heilige Geist Die Seelen führt, sind überaus verschieden. Will man einen als den normalen uns aufzwingen, so treibt man auch Psychologie, aber eine ganz schlechte, weder wiffen= schaftliche noch christliche.

Summa: zur Wahrheitsfrage tann Religionspsychologie nichts beitragen. Bei der Erforschung und Darstellung deffen, was gilt, tann fie uns dienen: fie tann jum Verständnis des Bergangs und ber Meinung helfen, fie kann handwerkszeug aufweisen, mit dem der heilige Geist arbeitet. Gottes Wort wird "gehört", Gottes Offenbarung vernommen und — wills Gott — "verstanden", Glaubensgedanken werden "gedacht", Lehren werden aufgebaut: was ist an der Religion "lehrbar" und wie?

So mögen auch wir uns im nächften Stud einer vernachläffigten Partie in der Religionspsychologie annehmen.

#### § 88. Die fromme Phantafie

1. Immer wieder läßt es mich erstaunen, daß in den Dogma= titen und Religionsphilosophien so gar nicht von der Phantasie die Rede ist. Und doch lebt Religion in diesem Elemente. Auch die chriftliche. Ohne Phantafie keine Borftellung von Gott, von Chriftus, vom heiligen Geift. Ohne Phantasie keine Bibel, kein Dogma, kein Befangbuch. Dhne Phantafie feine Predigt, fein Unterricht, feine Überlieferung, feine Hoffnung. Dhne Phantafie fein Tod, fein Gericht, kein ewiges Leben. Dhne Phantasie kein Gebet, kein Glaube, feine Rirche, fein Rultus und feine Sittlichfeit.

Ursache dieses Mangels kann nur sein einmal eine gewisse Ge= bankenlosigkeit. Man ist in einer so alten Wissenschaft wie der Theologie fehr ftark abhängig von den Fragestellungen und Arbeits= mitteln der vergangenen Zeiten. So haben ja auch wir uns bei unfrem Rampf um die Sache an die Lehre der alten Bater an=

gelehnt wie an eine Halt gebende Wand; freilich nicht um haltlos daran zu kleben, sondern um daran das Stehen und Gehen zu lernen. Und die Alten haben nun allerdings in ihrem Handwerks-

kasten die Phantasie nicht.

Sie aber neu einzusühren fehlte Neigung und Mut. Man wähnte bamit die Realität der göttlichen Gegenstände zu untergraben, der Wahrheitsfrage von vornherein tödlich vorzugreisen. Phantasie — Fllusion — Eindildung. Und in der Tat lebt ja die Borstellung "Phantasie" in tausend Röpsen und Zusammenhängen nur von der Beweglichkeit, Grundlosigkeit und Nichtigkeit der Erzeugnisse dieses Seelenvermögens. So ist auch Religion, christliche Religion am meisten mit der Phantasie zusammengebracht worden von desinteressierten oder seindlichen Bearbeitern, seis in Wissenschaft, seis in populärer Berarbeitung.

In Wirklichkeit steht es mit der Sache "Phantasie und Religion" genau wie mit der Religionspsichologie, ja Religionsphilosophie überhaupt. Sie liegt zur Wahrheit und Wirklichkeit der Religion und ihrer Gegenstände vollkommen indifferent. Man kann die Phantasie gegen die Religion ausspielen, und man kann mit der Phantasie erst recht Religion ausspielen und zum positiven Verständnis bringen. Für Ludwig Feuerbach und Andre war die Religion Sindilbung, Ilusion des Menschen; für uns ist sie erhöhtes Das

fein, überirdische Wirklichkeit, unentbehrliche Mitgift.

Wir haben schon Band 1, S. 348 uns vorübergehend zu bem Gedichte Goethe s "Meine Göttin" bekannt. Goethe war ein Dichter. Und die Berührung der religiösen Wahrheit mit der Dichtung flieht man im Bereiche der Kirchen= und Glaubenslehre. Für Münchshausen bei Immermann ist jedes Gedicht eine Lüge. So sieht man von der Dogmatik aus die Kunst an. Fürchtet vom einen Charisma aus das andre. Dies hindert nicht, daß man anderswo als frommer Mensch von der Kunst lebt. Johann Sebastian Bach! Kur eben die Dogmatik, da darf Afthetik (Empfindung!) und Kunst (Können, Schaffen!) nicht herein. Welche Inkonsequenz! Welche Blindheit!

Aber es kann nun wirklich nichts helfen, unfre Lefer muffen fich bas Goethesche Gebicht hier gefallen laffen, wenigftens bie Haupt=

ftrophen:

Welcher Unsterblichen soll ber höchste Preis sein? Mit Riemand streit ich, aber ich geb ihn ber ewig beweglichen, immer neuen, seltsamen Tochter Jovis, seinem Schoftinde, ber Phantasie....

Lakt uns alle den Bater preisen! Den alten hohen, der solch eine schöne unverwelkliche Gattin dem sterblichen Menschen gesellen mögen! Denn uns allein hat er sie verbunden mit himmelsband, und ihr geboten, in Freud und Elend als treue Gattin nicht zu entweichen. Alle die andern armen Geschlechter der kinderreichen lebendigen Erde wandeln und weiden in bunkelm Genuß und trüben Schmerzen des augenblicklichen beschränkten Lebens, gebeugt vom Joche der Notdurft. Uns aber hat er seine gewandteste verzärtelte Tochter, freut euch! gegönnt. Begegnet ihr lieblich wie einer Geliebten! Lakt ihr die Würde der Frauen im Haus! ...

Überaus heidnisch! profan! mythologisch! Ach nein, überaus christlich. So sollten wir täglich, im Morgen- und im Abendgebet, danken, für seine väterliche, göttliche Gabe danken, die Phantasie. Wir lebendig Frommen, wir Christen. Aber, wie wenn Goethe an uns Theologen gedacht hätte, die das der Gemeinde abgewöhnt oder vielmehr versagt und vorenthalten haben, fährt er fort:

Und daß die alte Schwiegermutter Weisheit das zarte Seelchen ja nicht beleidge!

2. Man muß zu Schleiermacher gehn, wenn man für diefen

Unverstand einigen Trost holen will.

Er hat in seinen Reden "über die Religion" vom "Universum" geredet: wie verschieden sich dem Menschen, der es fromm anschaut, diese Anschauung gestalten mag. Er fährt dann sort: Welche von diesen Anschauungen des Universums ein Mensch sich zueignet, das hängt ab von seinem Sinn fürs Universum. Das ist der eigentliche Maßstab seiner Religiosität; ob er zu seiner Anschauung einen Gott hat, das hängt ab von der Richtung

feiner Phantafie.

In der Religion wird das Universum angeschaut, es wird gesett als ursprünglich handelnd auf den Menschen. Hängt nun eure Phantasie an dem Bewußtsein eurer Freiheit so, daß sie es nicht überwinden kann, dasjenige, was sie als ursprünglich wirkend denken soll, anders als in der Form eines freien Besens zu denken: wohl, so wird sie den Geist des Universums personifizieren und ihr werdet einen Gott haben. Hängt sie am Verstande (!), so daß es euch immer klar vor Augen steht, Freiheit habe nur Sinn im Einzelnen und fürs Einzelne (!): wohl, so werdet ihr eine Welt haben und keinen Gott.

Ihr, hoffe ich, werdet es für keine Lästerung halten, daß Claube an Gott abhängt von der Richtung der Phantasie. Ihr werdet wissen, daß Phantasie das Höchte und Ursprünglichste ist im Menschen und außer ihr ales nur Resexion über sie. Ihr werdet es wissen und daßer eine Phantasie es ist, welche für euch die Belt erschaft, und daß eure Phantasie es ist, welche für euch die Belt erschaft, und daß ihr keinen Gott haben könnt ohne Welt. Auch wird er dadurch Niemandem ungewisser werden, noch wird sich Jemand von der sast unadänderlichen Notwendigkeit, ihn anzunehmen, um desto besser Losemachen, weil er darum weiß, woher ihm diese Notwendigkeit kommt\*).

In seiner Glaubenslehre macht Schleiermacher selbst freilich von dieser Inspiration keinen Gebrauch. Der frische, fröhliche Unsfah ist ihm in seiner Dialektik untergegangen. Die Phantasie steckt ihm dann mit drin in seinem "Gefühl" und "Selbstbewußtsein". Aber das Schöpferische an ihr kommt so nicht zur Geltung.

Mit dem Gefühl, mit unserm Affektleben hat nun in der Tat die Phantasie allernächste Beziehung. Nur mit der Vollwertung des Gefühls zusammen wird sich eine Vollwertung der Phantasie durchsetzen. Daher soll uns ein Wort des Psychiaters Wilhelm Strohmaher in seinem schon zitierten Vortrag "Gefühl, Erlebnis, Wahn" einen Schritt weiter bringen:

Bei einer Abwägung der Bedeutung der Hauptqualitäten des Seelenslebens fällt dem Gefühl — gegenüber dem Berstande — das Übergewicht zu. Nicht der Intellekt macht den Menschen zu dem, was er ist und sir Andre bedeutet, sondern sein Gesühlsleden. Was dem Wilken treibende und ausdauernde Kraft verleiht, ist sein Gesühlseinschlag, und daß Ethik, Moral, Altruismus usw. auf Gefühls momenten ruhen, versteht sich sast von selbst. Alle unsre Wahrnehmungs- und Vorstellungsgebilde sind vom Gesühl durchsetzt, und nichts charakterisiert die Macht des Gefühls besserer als die Tatsache, daß wir gerade das

<sup>\*)</sup> S. 128 ff. ber ersten Auslage (1799). — Obwohl barauf gar nichts anstommt, will ich boch nicht ungesagt lassen, baß ich meine Einschätzung der Phanstasse nicht von Schleiermacher habe, wie oft ich auch obige Stelle mag gelesen haben, sonwort, soweit ich darin abhängig bin, von Goethe und seinem obigen Gebicht, das seit meiner Kandibatenzeit zu meinen liebsten Dichtungen gehörte.

Beste und höchste im Leben, sei es Kunst, sei es Religion, nicht verstehen, begreifen, sondern nur fühlen können.

Strohmaher unterscheibet dann Gesühle, die wir "mehr oder weniger dunkel haben" und die dann die "ftille Begleitmelodie" unsere Empfindungen und Vorstellungen sind (man denkt gleich an Schleiermachers "religiöse Gesühle", die "wie eine heilige Musikalles Tun des Menschen begleiten"\*) — und Gesühle, die, "durch Vorstellungen assoziativ vermittelt, selbständig auftreten und intensive Wirkungen auf das Subjekt ausüben" (das trifft dann erst recht auf die Religion zu). Letztere sind die Affekte (darunter die "Freude" am Evangelium und die "Begeisterung" der Gotteskirche). Und Strohmaher nennt "gefühlsbetonte seelische Gruppen, die sich mit einem stärkeren affektiven Akzent aus dem Ablauf der psychischen Funktionen herausheben", Erlebnis.

Sefühl mit Vorstellung — Affekt — Erlebnis. So der Psychiater \*\*). Will man weiter kommen, so bleibt nichts übrig, als zu dem Philosophen Heinrich Maier zu flüchten. Sein Buch "Psychologie des emotionalen Denkens" ist seit 1908 da. Es ist viel zu bedeutend, als daß es nicht auch von den Theologen beachtet und geschätt wäre. Aber seine Lehre von der Phantasie ist in ihrer grundslegenden Bichtigkeit für die Dogmatik doch, so viel ich sehe, noch nirgends herausgearbeitet worden. Man sürchtet sich augenscheinlich vor einem offenen Bekenntnis zur Phantasie als Charisma. Und es ist ja schade, daß auch ein Heinrich Maier schließlich der Religion gegenüber die Objektivität verliert. Das ist eben doch die Art echter Psychologie, daß sie sich jedes Abschweisens in das Gebiet der Wahrheitsfrage enthält. Aber indem wir das wissen, können wir dem Psychologen getrost so lange solgen, als er sich der Grenzsüberschreitung nicht schuldig macht \*\*\*).

Die Theologen, die sich als Religionspsychologen mit der Phantasie befassen, gleiten alsbald in die Praxis des Unterrichts, der

<sup>\*)</sup> Über die Religion 16. 68f.

<sup>\*\*)</sup> Christliche Welt 1923, 45/46, 679. Die Sperrungen von uns.

<sup>\*\*\*)</sup> Es gibt für Maier neben bem theoretischen kein religiöses Erkennen. Dazu Friedrich Niebergall: "Mit dieser letzten Bemerkung ist sicher der P such o = loge über sein Gebiet hinaus in das der Metaphysik übergetreten. Er hat als solcher kein Recht auf das Verditt, kein Recht auf ein "Nur", das die theorestische Erkenntnis zur alleinigen macht und die religiöse als Alluson verurteilt. Das mag eine persönliche Privatansicht sein " aber es ist kein phychologisch notwendiges Urteil. Leider kommt immer die Religionspsychologie auf diese Weise in den Verdacht, zum Illusionismus zu sühren." Monatsschrift für Pastoraltheologie 1923, 10/12, 193. — Die katholischen (und andern) Apologeten werden durch ihr tendenziöses Interesse an der Religionspsychologie von andere Richtung her zu dem gleichen Fehler versührt.

Predigt und allenfalls der Seelenpflege hinüber\*). Aber es ift viel nötiger, von da her den Kultus und das Dogma zu beleuchten. Dem Kultus kommen ja die liturgischen Bestrebungen der Neuzeit in dieser Hinsicht zugute. Aber auf dem sussensischen Felde (auch dem ethischen, denn ohne Phantasie keine Nächstenliebe) ist es noch ganz still.

Bei dieser Haltung wirkt auch die Sorge vor einer Verquickung und Verwechselung der Religion mit der Runft mit. Man will den Bund mit der Ethik, nicht mit der Afthetik. Ich komme aus einer Schule, wo diese Scheu und Vorsicht zu Hause ist, und möchte sie nicht verleugnen. Wir wollen keine Religion als Stimmung

und Genuß \*\*).

Heinrich Maier macht durchaus einen Unterschied zwischen äfthetischer und religioser Phantasie. Dber, wie er selbst fagt, zwischen äfthetischem und religiösem Denten. Aber mas den Inhalt Dieses Denkens bildet, emotional find beide. Das heift es find nicht logische Urteile, auf Grund der Wahrnehmung, der Erinnerung oder der erkennenden Phantasie (auch hier schon Phantasie!), Die fich mit der fogenannten Wirklichkeit befassen. Sondern es find Sate des emotionalen, affektiven, volitiven Denkens. Das Wort "emotional" ist neu. Es kommt vom lateinischen movere "bewegen" (Motiv, Motion), daher emovere "von unten nach oben, von unten bis oben bewegen", französisch émotion, englisch emotion "Gemüts-bewegung", "Affekt". Dieses Denken — nebenbei phantasia, griechisch, bedeutet von Haus aus "Erscheinung", "Darstellung", "Vorstellung", "Vorstellungstraft" und war für Aristoteles ein Seelenvermögen, das zwischen der Wahrnehmung (aisthesis) und dem eigentlichen Denken (noësis, dianoia) seinen Plat hatte — dieses emotionale, dem Reiche der Phantasie angehörige Denken stellt sich wie das logische und empirische Denken auch Objekte vor, verlangt aber - sagt Maier — für fie nur eine eingebildete, erdichtete, begehrte ober geglaubte Wirklichkeit, wirklich fein follende Gegenstände. Und biefes "fein follen" geht eben von den Affetten, vom Gefühl aus, und es kommt nun alles auf die Art und Rraft dieser Affekte, biefer Emotionen an, welche Urt und Macht von Wirklich= feit diese Vorstellungen und Urteile im Seelenleben behaupten.

Die religiösen Vorstellungen gehören jedenfalls in diesen Bereich. Und zwar sind sie im eminenten Sinne "begehrte" und "geglaubte". Sie find es so sehr, daß sie den Anspruch machen, ebenso wie die

RU. 1926, 5/6, 113 ff. Aber wie bald find wir schon beim Unterricht.

\*\*) Bgl. Albrecht Ritschl, Schleiermachers Reben über bie Religion und

ihre Nachwirkungen auf die evangelische Rirche Deutschlands (1874).

<sup>\*)</sup> Wie verheißungsvoll setzt Ernst Rolfs ein mit seinem Aussatz: "Die Phantasie in der Religion und im Religionsunterricht", Monatsblätter f. d. ev. Wil. 1926, 5/6, 113 ff. Aber wie bald find wir schon beim Unterricht.

Erkenntnisvorstellungen ("kognitive" nennt sie Maier) Wahrheit bedeuten. "Der Fromme", fagt Maier, "schreibt den Gebilden seiner gläubigen Phantafie eine gang ähnliche Geltung zu, wie ben Bildern der Wahrnehmung und Erinnerung." Ja, so ist es. Wenn aber Maier da von "Surrogaten des Wahrheitsanspruchs" redet (Ersat ist uns etwas Minderwertiges), so gibt er ein voreiliges Werturteil ab. Bleiben wir bei dem, mas er felbst sagte: "eine gang ähnliche Geltung" wird beansprucht, eine Unalogie ift ba. Und zwar besteht die grundlegend barin, daß auch diese religiösen Borstellungen gelten wollen oder nicht, wahr sein wollen oder falsch! Den Halt dafür haben sie teils in ihrem Zusammenhang mit der sogenannten oder tatsächlichen Wirklichkeit (der Geschichte), teils in der Phantafie als Charisma. Die religiösen Phantasievorstellungen wollen uns erst recht in die reale Welt einführen, unfre Weltkenntnis, Welterkenntnis, Weltanschauung erst vollenden, wollen objektive, logisch korrekte Urteile sein. Über diesen Anspruch kann kein Zweisel obwalten, er wird auch — als Anspruch von Maier (gegen Ludwig Feuerbach, Friedrich Albert Lange) einfach festgestellt (S. 500 ff.). Hinter den elementaren religiösen Vorstellungen steht bas religiose Geltungsbewußtsein. Sie treten mit apodiktischer Sicherheit auf. Intoleranz, Kanatismus in dieser Richtung ist schon auf niederen Religionsstufen — und gerade auf diesen — zu Sause. Aber auch auf der höchsten (wenn wir die unfre so nennen durfen) evangelischer Geistesreligion scheint Alles in sich zusammenzusinken, wenn der Wahrheitsanspruch fällt.

Das soll er ja nun nicht. Aber auf alle Fälle hat er eine andre Basis, als bei dem rein logisch-empirischen Denken. Der gläubige Affekt tritt an Stelle der kognitiv-logischen Sicherung (S. 526). Es werden kognitive Elemente in das emotionale Denken hereingeholt, sie wollen zeitweilig die Oberhand gewinnen (Rationalismus, Aufklärung), aber die religiöse Phantasie sprengt, wenn der religiöse Glaube stark ist, wiederum diese Fesseln. Die Theologie sorgt recht eigentlich dasür, daß der Zusammenhang zwischen den beiden Borstellungswelten nicht aufhört: sie wird dann von den Frommen wohl als Absall empsunden; die religiöse Phantasie in der Gemeinde reagiert und ist siegerich; aber wenn der Theologe mit seiner Wissenschaft gegen die Religion als Affekt und Phantasie nicht aufkommen kann als gegen den Gegenstand, mit dem er es zu tun hat, so sucht dieser Gegenstand doch auch wieder die Kritik und die Gewissenhaftigkeit des Urteils ihm gegenüber als notwendigen Schutz

wider alle mögliche Verirrung.

Spannungen, die nicht nur zu ertragen, sondern heilsam und unentbehrlich sind, ergeben sich hier zwischen bem logischempirischen

und dem religiösen Erkennen. Aber wie unentbehrlich die Kontrolle durch den Berstand bleibt, das schöpferische Element in der Religion ist die Phantasie. Durch sie vornehmlich redet Gott zu uns. Sie ist die eigentliche Domäne des heiligen Geistes. In dieser Sphäre sagt er uns "das Wort" und mit diesem Organ vernehmen wir es.

Wer nun meint, daß wir auf diesem Wege in tausend Frrtumer geraten, glaubt nicht an den heiligen Geist. Der wehet, wie er will.

Und doch hat er recht. Alle möglichen Sekten zeigen uns, wessen die religiöse Phantasie fähig ist. Welcher heillosen Zuchtlosigkeiten! Man braucht heute nur an die "Ernsten Bibelsorscher" zu erinnern, diese Sekte mit dem raffiniert edlen Namen. Die Glaubenszgedanken müssen deshalb auch da sein, und zwar als ein ganz besonnenes, und in der Wissenschaft als methodisches Nach den ken über das Phänomen des religiösen Vermögens, der religiösen Ersahrung, der Religionsgeschichte, der Offenbarung. Aber das logische Denken ist das kontrollierende, das emotionale das schöpferische Element.

Es fragt sich, wie die beiden zu dem Problem "Individuum und Gemeinschaft" stehn?

Beide wurzeln im Individuum. Aber beide streden sich nach Gemeinschaft, haben propagandistische Kraft.

Der Gedanke kann durch seine überzeugende Schärse und Klarheit, die Phantasie durch ihre faszinierende Gewalt verbinden. Dort wirkt die Demonstration, hier die Suggestion. In der geschichtlichen Entwicklung laufen die Fäden herüber und hinüber. Gedanke, der der Einfall eines Einzelnen bleibt, und wäre er noch so scharf geschliffen, interessiert uns hier nicht. Phantasie, welche Eigentum eines Einzelnen bleibt, interessiert uns hier nicht. Oder doch nur insofern, daß wir diesem Einzelnen sein frommes Recht zu beidem wahren, wenn seine Seele fromm ist. Und daß wir beidem, dem logischen wie dem emotionalen Denken, seine Freiheit wahren. Unser Denken, unser Empfinden, unser Vorstellen, unser Glauben kann niemals subjektiv genug sein.

Aber zur Glaubenslehre gehört Geltung, also Gemeinsam= feit. Also eine seine Beobachtung bessen, was nun die Geister trot aller Mannigsaltigkeit verbindet. Und eine Ehrsurcht vor dem, was aus dem Chaos der Einzelüberzeugungen sich durchgesetzt hat. Zur Bekenntnisgemeinde im strengen, orthodoxen Sinne wird es, wenn man die Dinge nimmt, wie fie liegen, nicht reichen. Wohl aber zur

Bekenner gemeinde\*).

Wissenschaftlich möchten wir uns in Maiers Sprache dahin resolvieren, daß keine evangelische Glaubenslehre ihre Schuldigkeit tut, die nicht hinter der kognitiven Form der dogmatischen Sähe die affektiven Denksunktionen voll zur Wirkung kommen läßt. Das Nähere muß die Glaubenslehre der Religionsphilosophie überlassen\*).

3. Wir haben bei unsrer Darstellung dessen, was in der evangelischen Gemeinde als Wahrheit gilt oder gelten soll, niemals vergessen, was wir dabei der schöpferischen Phantasie verdanken. Wir

\*\*) Es mag boch nicht wertlos fein, aus ben Schlufbetrachtungen des fleptischen

Pfpchologen folgende Sate wiederzugeben:

"Möglicherweise wird einmal die intellektuelle Entwicklung der Menschheit über die wechselnden Glaubensdichtungen hinwegschreiten. Allein wahrscheinlich ist das nicht. Das religiöse Interesse und die religiöse Birklichkeitsbeutung wird nie verschwinden. So lange der lebendige Mensch vor allem Andren nach Lebensbehauptung und Lebenssteigerung verlangt su. E. eine völlig unzureichende Motivierung echter Religion] und auf der andren Seite in der Betätigung dieses Strebens sich bedingt, beschränkt und abhängig sibst, so lange wird es Religion geben. Das religiöse Bedürsnis wurzelt im tiessten kern der menschlichen Natur.

Auch der kritische Philosoph bleibt ja [zwar] im Grunde noch religiös. [Wober die Allgemeinheit und Sicherheit dieser Behauptung? Doch stedt in ihr ein persönliches Bekenntnis. "So, wie ich Religion verstehe."] Allein es ist nicht anzunehmen, daß irgendeinmal in serner Zukunft auch nur eine größere Misnorität [!] der Menschheit das resigiöse Interesse do dem kognitiven wird unterordnen können. [Woher weiß das der Philosoph? Und was will hier plöhelich die Mehrheitskrage? War das sür die Gläubigen je ein Kriterium?] Der relizgiöse Affekt und in und mit ihm das Ganze der praktischen Bedürsnisse, die siener den die Anden sellung verdrängt werden, Und die Antinomie ganz [!] aus seiner dominierenden Stellung verdrängt werden, Und die Antinomie zwischen Glauben und Wissen dem affektivisch-emotionalen und dem kognitiven Faktor des Glaubens selbst wird aus der Geschichte nicht verschwinden. Sie hat zuletzt, wie andre Antinomien, ihren Grund in der Endlichteit des menschlichen Wesens. [Damit könnte man sich zufrieden geben. Aber Antinomien haben immer ihren Grund darin, daß ein ausschlaggebender Begriff nicht genügend geklärt ist. 3. B. in den berühmten vier Antinomien der Kritit der reinen Bernunft der Weltbegriff.] "Heinrich Maier a. a. D., S. 547.

Das Kapitel vom religiösen Denken, das ist von der religiösen Phantasie, umsfast 56 Seiten, das ganze Buch, das zu dem Kapitel gehört, 825 Seiten. Wir haben nur dankbar darauf hinzeigen können, und unfre Gedanken sind manchmal schon zu eilig in Maiers hineingelausen. Aber wann wird eine jüngere Kraft uns die fällige Wonographie über die Phantasie in der Religion schenken? Und zwar nicht eine religionsphilosophischereisgionspsphologische nach Bundt, sondern eine christirchlichsdagmatische Seit saft zwei Jahrzehnten ist diese

Borarbeit Beinrich Maiers ba!

<sup>\*)</sup> Friedrich Mahling, Ift die Kirche in erster Linie eine Bekennergemeinschaft ober eine Bekenntnisgemeinschaft? Zeitschr. f. Th. u. K., 1906, S. 173 ff. Die reine Bekenntnisgemeinde führt zu Ungeheuerlichkeiten wie zu dem Ausschluß bes Dr. Geelkerken.

können aber den vollen Begriff von dem, was wir ihr verdanken, erst dann haben, wenn wir nun mit unserm Schlußkapitel in die Welt der christlichen Hoffnung eingetaucht sein werden.

Die lette Strophe des Goethe-Liedes von der Phantasie mag

uns dazu hinüberleiten:

Doch kenn' ich ihre Schwester, die ältere, gesetzere, meine stille Freundin: O daß die erst mit dem Lichte des Lebens sich von mir wende, die edle Treiberin, Trösterin Hoffnung!

# Reuntes Kapitel: Der Geist ber Hoffnung

### § 89. Hoffnung und Hoffnungsgebanken

1. Der heilige Geist schafft den Glauben in uns. Er setzt dadurch Denken, Willen und Phantasie in eine eigne, neue Bewegung. Er öffnet uns schließlich noch eine ganze Welt, die dem Unglauben

fremd bleibt: die Belt ber Soffnung.

Zwar gehört Hoffnung zur Ausstattung schon eines jeden natürzlichen lebendigen Menschen. Gesund oder krank — solange er geistig gesund ist, hofft er. "Es hofft der Mensch, so lang er strebt." Und wie lange strebt er? Jedensalls kann er auch zu streben und zu hoffen aushören. Der Mensch kann verzweiseln. Und von der Hoffsnung zur Verzweiselung führt ein Weg, auf dem des Hoffens immer weniger, des Zweiselns und Verzweiselns immer mehr wird — liegt der noch in der Welt der Hoffnung?

Hoffnung und Verzweiflung halten ihr Angesicht der Zukunft entgegen. Sie haben es mit dem Kommenden zu tun. Wer hofft, erwartet von ihr das Willkommene, Erwünschte; wer verzweiselt, erwartet von ihr für sich und sein Begehren nichts, nur das Gegenteil.

Der Christ hofft nicht nur, sondern er hat "die Hoffnung". Sie gehört zu seiner Ausstattung. Sie ist ein Charisma, das ist Gnadengabe, die wir nicht haben ohne durch den heiligen Geist. "Noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf." Und Verzweiflung ist für ihn Sünde.

Das Wesen der Hoffnung könnte darin aufgehn, daß sie als seelische Kraft vom Menschen Besitz nimmt und ihn in die Zukunft hineingeleitet. Als Gemütsverfassung, ohne Bedürfnis gegenständzlicher Borstellung. Hoffnung rein an und für sich. Prägnant.

Aber so hat die Christenheit sie nicht. Sondern wenn schon der Glaube sonst sich als ein Organ erweist zur Erfassung des Unsichtsbaren mitten in der Gegenwart, und sich so eine Welt der Erkenntsnis und des Strebens aufbaut inmitten und über der sichtbarzgreifsbaren Welt, so tut sich hier ein neues Tor auf und öffnet sich hier eine neue unermeßliche Welt. Eine Welt, in der freilich die Phantasie eine noch ganz andre Rolle spielt als in der übrigen Gotteswelt.

Glaube, auf das Künftige gerichtet, ist etwas Andres als Glaube, auf das (Vergangene und) Gegenwärtige gerichtet. Dieser letztere Glaube ist Glaube, jener Glaube ist Hoffnung. Und wie der Glaube als Glaube Glaubensgedanken erzeugt, so der Glaube als Hoffnung Hoffnungsgedanken. Das mag auch echte Münze sein, aber es ist von anderm Metall. Und beide haben Gines gemein: wie der Glaube wichtiger ist als der Glaubensgedanke, so erst recht die Hoffnung wichtiger als der Hoffnungsgedanke. Dennoch darf man sagen: wie der denkende Mensch nicht Glauben haben kann ohne Glaubensgedanken, so nicht Hoffnung ohne Hoffnungsgedanken.

Die Scheidung zwischen Hoffnung und Hoffnungsgedanken ist aber für den besinnlichen Christenmenschen darum so notwendig, weil der heutige Zustand auf dem Felde der Hoffnung ein beschämender ist. Eine Lehre von der Hoffnung, die gilt, scheint es nicht zu geben. Wenn irgendwo, so macht sich hier ein Jedes seine Glaubenslehre

selbst.

Eine Fülle von Borstellungen, Bilbern, Lehrsäten wohnen da neben einander. Verträglich und unverträglich. Veraltete oder beftrittene Meinungen bilden eine wahre Trümmerstätte. Es ist ein Schlachtseld, auf dem hier und dort ganz wütend gekämpst wird. Es ist der Tummelplat der Sekten, die mit ihren skrupellosen Behauptungen hier freie Bahn sinden: wer hier arbeitet und seiner Phantasie am freisen die Zügel schießen läßt, hat den größten Zulauf und tut der "Kirche" den meisten Abbruch. Und gar nicht nur liegt Altes in Trümmern, in schimmernder Neuheit tun sich geistige Richtungen auf, die kühnsten Träumen Ersüllung verheißen: Theosophie, Unthroposophie, Okkultismus, Spiritismus. Zum Teil noch auf christlichem Boden, zum Teil Fremdreligiöses oder Nichtrelizgiöses naiv oder genial mit Christlichem verbindend.

Aber auch in unsrer deutschen evangelischen Kirche und in ihrer Theologie blüht heute neues Leben aus den Ruinen. Alles hallt wieder von Eschatologie. Man behauptet, es sei das Wesen deutschen Luthertums, eschatologisch zu sein. Man findet nicht nur die Bibel voll Eschatologie, nein man will überhaupt kein Christen-

tum mehr gelten laffen benn als Eschatologie.

Ta Eschata — "das Letzte" — ist in einem anscheinend weltseligen Christengeschlechte neu zu Ehren gekommen. Die bloße Hoffnung genügt nicht. Als maß- und zielgebende Macht tritt die Zukunst herein in die Gegenwart; sie bedeutet deren Krisis (ihr Gericht, ihre Katastrophe) schon da sie noch Zukunst ist, und da man noch nicht weiß, wie sie ausschauen wird. Aber vielleicht weiß man das? Oder vielleicht kommt es darauf nicht an? Aber im Banne des Todes

und der Ewigkeit steht Alles. Und ist das nicht das Urchristliche,

das allein Echtchristliche?

Diese eschatologische Wendung ist eine Nachkriegserscheinung. Damit wird nichts gegen sie gesagt. Denn lebendiges Gegenwartschristentum kann eine solche Katastrophe wie diesen Weltkrieg nicht erleben, ohne aufs tiesste davon bewegt und neu bestimmt zu werden. Sosern aber die Wendung in der theologisch-wissenschaftlichen Sphäre hervortrat, bleibt zu erinnern, daß in den Jahren vor dem Kriege gerade der deutscher protestantischen Bibelwissenschaft die Herrschaft der Eschatologie über das Neue Testament aufgegangen ist und daß das ohne praktische Wirkung nicht bleiben konnte.

So ist benn die neue Wendung auf dem Gebiete der Theologie zwar durch die Namen Karl Barth und Friedrich Gogarten gekennzeichnet; aber auch sonst ist das lebendigste Interesse der Glau-

benslehrer von heute auf die letten Dinge gerichtet \*).

2. Man kann nicht sagen, daß das, was hier neu entdeckt und gelehrt wird, das sei, was in der evangelischen Kirche als Endslaube gilt. Aber nicht nur kommt diese jüngste Theologenpredigt der Stimmung beträchtlicher Kreise in der Gemeinde entgegen, sie hat doch auch an der Vergangenheit und an verbliebenem Gemeinbesit starken Anhalt. Kur werden wir für unsre Darstellung eine breitere Basis und einen eigenen Weg suchen müssen.

Der Anschluß an unsre protestantische Orthodoxie ist wenig verslockend. Sie hat ihr Kapitel De novissimis: diesen Titel übersett man wohl am besten "Von den jüngsten Dingen", in Analogie zu der Rede vom "jüngsten Tage", die wir alle führen. Er kommt her von Sirach 7, 40: In omnibus operibus tuis memorare novissima tua, et in aeterna non peccadis (Bulgata), von Luther

übersett: "Was du tuft, so bedenke das Ende."

Hier wird gehandelt von dem, "was das Lette ist, womit sich das Wesen dieser Welt schließt. Der Ordnung nach, wie das Einzelne eintritt, ist da zu handeln: 1. vom Tode, 2. von der Auserstehung der Toten, 3. vom letten Gericht, 4. von dem Ende (de consummatione) der Welt, 5. von der Verdammnis und vom

<sup>\*)</sup> Karl Barth, Der Römerbrief, 1919, 1924. Die Auferstehung ber Toten, 1924. Friedrich Gogarten, Die religiöse Entscheidung, 1924. — Paul Altsbaus, Die letten Dinge, Entwurf einer driftlichen Eschatologie, 1922, 31925. Karl Heim, Zeit und Ewigleit, die Hauptfrage der heutigen Eschatologie. Zeitschr. f. Th. u. K. 1926, Hett 6. — Martin Dibelius, Rubolf Bultsmann u. A. mögen den jüngsten Zustand der einschlägigen Wissenschaft nahe bringen. — Theodor Haering und Abolf Schlatter tun vermittelnden Dienst in der Glaubenslehre. — Bon den Alten ist des Lesens wert: Immanuel Kant, Das Ende aller Dinge, 1789.

ewigen Leben". So Schmib § 62 ff. — Ühnlich Luthardt § 75 ff.:

1. Das Leben nach dem Tode, 2. Die Wiederkunft Christi, 3. Die allgemeine Auferstehung, 4. Das Endgericht und Weltende, 5. Das ewige Leben. Es fröstelt einen, wenn man diese Paragraphen liest. Man müßte im Tiessten erschüttert werden — oder aufjauchzen über dem, was man da ersährt; keines von beiden wird einem vergönnt. Eine hilslose Gelehrsamkeit sindet sich in einer gar nicht mehr urschristlich-eschatologisch gestimmten Zeit mit dem Bibelbuchstaben und dem Dogma ab. Bom heiligen Geist ist nicht mehr die Rede, das Wort "Hossmung" kommt kaum vor.

Und boch können diese "letten Dinge" nur dann für den Christen lebendig und wahr werden, wenn sie ganz eingetaucht sind in die Grundtatsache der Christen-Hoffnung; die aber zündet Niemand anders in den Seelen an als der heilige Geist, das ist Gott selber; und nur wo diese erlösende Tat geschieht, wachen von selbst Gedanken, Erkenntnisse, Ahnungen auf, die ihre Wahrheit und Wirkslichkeit eben allein an dem Besit der christlichen Hoffnung haben.

3. Es hat darum gar keinen Sinn, von den "letzten Dingen" zu reden, wenn man nicht zunächst einen Begriff von der christ- lichen Hoffnung hat. Diesen zu gewinnen, müssen wir in das Neue Testament hinein. Hoffnung und Eschatologie ist nicht dasselbe. Jene ist Charisma, Gnadenbesitz der Kirche des Enthusiasmus. Diese ist ein Produkt — wenn es gut geht — aus diesem Chasissen ist ein Produkt — Wenn es gut geht — aus diesem Chas

risma und viel Menschlichem-Allzumenschlichem.

Hoffnung ist Charisma. So steht sie, ganz etwas für sich, zwischen Glaube und Liebe in der feierlichen Stelle 1. Kor. 13, 13. So wird sie und vorgestellt in dem ergiebigen Spruche Röm. 5, 3 ff., wo der Apostel sich mit den Christen allen der Trübsale rühmt, will sagen der Erfahrung, die sie insgesamt in solcher Lage machen: sie bringen es fertig, geduldig darin auszuhalten; sie ernten von der Geduld eben diese merkwürdige Ersahrung, daß die so hingenommene Trübsal statt zu Tod und Verzweiflung zur Hoffnung sührt. Und zwar was sür einer? Nicht jener, die zum Narren macht, sondern im Gegenteil, die "nicht zu Schanden werden läßt", etwas ganz Sicheres und Festes, Felsensestes ist — warum und wieso? "Weil die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist durch den uns geschenkten heiligen Geist." Worauf aber diese Hoffnung geht, das zeigt das Folgende zur Genüge: Gnade, Vergebung, Rechtsertigung, Gerechtigkeit, ewiges Leben — das alles durch Jesus Christus, unsern Herrn.

Wir merten, diese Hoffnung ift im Grunde nichts Andres als der Glaube. Der Glaube als Hoffnung. Der Glaube, der nun eben

freilich ein andres Angesicht trägt, weil er der Zukunft zugewandt

ift, aber im Grunde feinen andern neuen Inhalt hat.

Für diesen Glauben haben wir die klassische Definition im Hebräersbriefe 11, 1: "Es ist aber der Glaube eine Zuversicht auf Gehofftes, ein Beweiß für Dinge, die man (noch) nicht sehen kann." Glaube ist mehr als das. Aber Glaube als Hoffnung ist genau das. Und Christenhoffnung ist eben gar nichts Andres als Glaube, nur eine

besondre Seite, Ausstrahlung und Auswirkung von ihm.

Diese Hoffnung kann ganz groß, stark, echt — und boch blind sein. Ja vielleicht ist sie dann am stärksten. "Selig sind, die nicht sehen und doch glauben." Aber sie kann auch sehend werden. Sie kann wenigstens Umrisse sehen, wo Andre gar nichts sehen (1. Kor. 13, 12: wie sich die Gegenstände auf den Spiegeln der Alten nur unklar widerspiegelten). Aber das sind dann Hoffnungsgedanken. Auch eigene Gedanken Andrer, die dassür eine besondre Gabe haben. Auch eigene Gedanken, dürftig vielleicht, sehlbar, dasür doch eigene. Und zwar solche, die uns geschenkt werden unter vornehmlicher Mitwirkung der Phantasie. Zu den Glaubensgedanken im engern Sinne ist auch Phantasie nötig; aber in den Glaubens- als Hoffnungsgedanken herrscht die Phantasie. Die Folge ist, daß hier in der Vorstellung der Gegenstände eine weit größere Freiheit waltet.

Es wird gut sein, wenn wir in dieser Freiheit nicht umkommen wollen, daß wir uns mit solchen Gedanken auch an das Vergangene und Gegenwärtige halten. An die Verheißungen, die von Gott zu den Vätern geschehen sind (Apgesch. 26, 6), an das, was in der Vibel — Alten Testamentes! — geschrieben steht (Köm. 15, 4), vor allem an das Evangelium selber, das Christus gebracht hat und das von Christus handelt. Wir werden im Laufe unser Betrachtung noch solche Maßstäbe handhaben lernen. Fedensalls kommt von Anbeginn als Gegenstand der Hoffnung nur in Vetracht ein göttliches Tun, das erwartet wird, das mit Sicherheit zur rechten Stunde eintreten wird: Rettung, Heil, Leben, Seligkeit, Gott schauen, Gott gleich sein (1. Joh. 3, 2), Auserstehung vom Tode, Überstehung auch des letzten Gerichts, vollendete Herstellung der Gottesherrschaft für alle Ewigkeit. Heil für den Einzelnen, der glaubt, Heil für das Universum, soweit er es in sein Glaubenseinteresse mit hineinzuziehen vermag.

Emotionales Denken bas alles. (Heinrich Maier führt bas Wort "Hoffnung" nicht.) Der Grundstimmung und Grundeinstellung nach mit apodiktischer Gewißheit auftretend. "Nicht traurig wie die Andern, die keine Hoffnung haben" 1. Theff. 4, 13. "Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit Freude und Frieden im Glauben, daß ihr völlige Hoffnung habt durch die Kraft des heiligen

Geistes" Rom. 15, 13. So ein unentbehrlicher fester Vorzugs= besitz des Christen ist diese "Hoffnung", daß er erst damit die Gewähr hat in der Beiligung voranzukommen. 1. Joh. 3, 3: "Ein Jeglicher, der diese Hoffnung hat zu Gott, der heiligt fich, gleich=

wie Gott heilig ift."

Es ist nun durchaus möglich, daß ein Chrift an solcher Hoff= nung an fich bermagen fein Genuge hat, daß er hoffnungs= gedanken gar nicht braucht. Indeffen ein Minimum von Zukunfts= vorstellung wird ihm dabei doch mitunterlaufen. Und die Fulle von Bilbern, welche Schrift und Gefangbuch ihm immer wieder gu= führen, wird ihn boch zu irgendwelcher positiven Stellungnahme zwingen. Gemiffe Stimmungen der Resignation heben den Grundbesitz von Hoffnung nicht auf. Wenn Jesus am Kreuz das Psalm= wort sich aneignet — oder die gläubige Gemeinde es ihm in den Mund legt -: "In Deine Sande befehle ich meinen Geist", so haben ihm das ungezählte Chriften nachgesprochen bes Sinnes, daß es ihnen ganz gleichgiltig sei, was nun Gott mit ihrem Geiste machen will; genug daß sie glaubten und hofften. Auch wenn weiter unter den Worten am Rreuz noch ein zweites Psalmwort in Jesu Munde uns begegnet: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlaffen?" hat Niemand das Recht und sollte Riemand den Ungeschmack beweisen, den Brauch dieses Stoßgebets auf reine Berzweiflung zu deuten; so schreit auch der Hoffende aus tiefster Rot zu seinem Gott. Dies Gebet hebt jenes erste nicht auf, und auch das von Gethsemane nicht: "Meine Seele ist betrübt bis an den Tod — doch nicht, was ich will, sondern was du willst."\*)

Aber Glaube kann niemals Antihoffnung werden. Er kann wohl als Hoffnung sich mit Fleiß der Hoffnungsbilder und ge= banten erwehren, mit benen driftliche Phantafie und Überlieferung Die unbekannte jenseitige und fünftige Welt ausgefüllt hat. Er kann fich genügen laffen an der Heilsgewißheit, wie sie ihren triumphie= renden Ausdruck bei Baulus findet Rom. 8, 38 oder 1. Ror. 15, 55, und bei Luther: "Wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit." Das sind schließlich auch "Hoffnungsgedanken", nur zurückgeführt auf ein Minimum von Phantasie. Wer so einschlafen will, den soll man ruhig so einschlafen lassen und ruhig auf seinen Grabstein schreiben: "Im Herrn entschlasen."

4. Der Christenheit im Ganzen fällt es nicht ein, solche Bescheidung zu üben. Bom Neuen Testament her burch bie Sahr=

<sup>\*)</sup> Bi. 31, 6 = Lut. 23, 46. Bi. 22, 2 = Mart. 15, 34 und Matth. 27, 46. Mart. 14, 34-36.

hunderte zieht sich der Strom der Poesie und erquickt die bildhungrigen Seelen. "Wer sind diese, mit den weißen Kleidern angetan?" "Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen." "Ferusalem, du hochgebaute Stadt!" "Und ich sah keinen Tempel darinnen, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, und das Lamm." "Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein." "Wir werden sein wie die Träumenden."

Nein, wir sind jetzt schon so und dürsen träumen. Hoffen ist träumen. Es kommt alles auf die solide Grundlage an, dann ist es recht. Dichtet nur darauf los, liebe Christen. Ihr solltet alle

gang echte, rechte Dichter fein.

Indem wir aber sagten: "Hoffnungsgedanken", legten wir nun doch schon an diese ganze freie Produktion christlichen Gemütstberschwanges einen festeren Maßstab an. Hoffnungsgedanken sind Exponenten von Glaubensgedanken; beide sollen sich gegenseitig kontrollieren. Hoffnungsgedanken sind Postulate auf Grund einer bestimmten Erfahrung; folglich sollen sie von dieser aus am Leben und in Zucht erhalten werden. Wie schon bei den Glaubensgedanken selbst gilt es hier erst recht: "Prüfet Alles!" Sie müssen wirklich bleiben Ausdruck frommen Ernstes, frommer Zuversicht. Kein Spiel. Wenn schon ein Spiel, dann ein solches, das man ohne Weiteres auf seinen Ernst zurücksühren kann. Beispiel: Luthers Brief an Hänschen vom 19. Juni 1530. Kein Tummelplatz wilder subjektiver Einsälle. Kein Verzicht auf Heiligung (1. Joh. 3, 3). Kein Verzicht auf den Nächsten. Denn wir können Gott nicht haben ohne den Nächsten.

Zu dieser Nächstenliebe bei unsern Hoffnungsgedanken gehört auch die Pflege des Gemeinguts, das die Christengemeinde in diesem Gedankenbereiche ihr eigen nennt. Nur nicht darf es als Zwang auftreten, als Korrektheit und Orthodoxie. Das ist nirgends weniger erträglich als hier und mußschlechtweg den "Sekten" überlassen bleiben.

Aber in aller Freiheit bedürfen wir auch hier gemeinsamer Borstellungen. Wir können vielleicht ohne Hoffnungs gedanken chriftlich fterben, aber nicht ohne Hoffnungsgedanken chriftlich begraben.

## § 90. De fine Ende oder Ziel?

Finis, das lateinische Wort, bedeutet zunächst "Grenze", dann beides: "Ende" und "Ziel". Télos, das griechische Wort, gehört zusammen mit dem Zeitwort telesn "vollenden" und mit dem Eigenschaftswort téleios "vollkommen"; es bedeutet auch "Ende", aber im Sinne von "Vollendung", "Abschluß", und darum doch mehr

"Ziel" als "Ende". Luther hat es im Neuen Testament immer mit "Ende" übersett; das ift nicht falsch, aber zuweilen schade; z. B. 1. Petr. 1, 9 sollte es besser heißen: "das Ziel des Glaubens", und 1. Tim. 1, 5: "das Ziel des Gebotes".

Wie in diesen Wörtern, so begegnen sich im bogmatischen und populären Interesse an der Zukunft "Ende" und "Ziel". Die fromme oder unfromme Neugier fragt nach dem Ende, der Glaube nach dem Ziel. Die deutsche Überschrift über unserm Paragraphen ift also gemeint als Gewissensfrage: Wenn du, evangelischer Chrift, nach der letzten Zukunft ausschaust, schaust du da nach dem Ende oder nach dem Ziel? Und die darin eingeschlossene Antwort lautet: Doch hoffentlich nur nach dem Ziel.

In der populären Begriffswelt der Gemeinde freuzen sich wohl auch die beiden Begriffe, sofern das Interesse überhaupt hinaus= geht über das Schicksal der einzelnen eignen Person.

Die menschliche Wißbegier hat sich im übrigen vornehmlich der Frage nach dem Ende zugewandt, und im Laufe der Zeiten überall je bei ihrer Religion Antwort darauf gesucht. Mit Juden, Chriften und Mohammedanern wetteifern Germanen und Mexikaner. Unfre Bäter hatten, wie wir schon saben, den locus de consummatione mundi in ihrer Glaubenstehre. Schmid § 66 faßt beffen Inhalt in folgende Aussicht zusammen: "Außer Engeln und Menschen wird alles, was diefer Welt angehört, burch Keuer verbrannt werden und in Nichts sich auflösen; nicht also eine Berwandlung ber Welt, sondern ein völliges Aufhören ihrer Substangen ist zu erwarten" \*). Der Schöpfung aus Nichts entspricht eine Ber= nichtung ins Nichts. Ubrig bleiben dabei nur die vernünftigen Beschöpfe: Engel, Teufel und Menschen. Die gesamte Materie gibt einer Neuschöpfung Raum.

Daß die Vernichtung durch Feuer geschieht, ergibt sich aus 2. Petr. 3, 12 (vgl. 7), wonach am jüngsten Tage "die Himmel vor Feuer zergeben und die Elemente vor Site zerschmelzen werden"; Stellen der Offenbarung des Johannes, auch bei Paulus 1. Kor. 3 stützen diese Vorstellung. Es scheint, daß auch die Hölle in dem ungeheuren Brande (cuius vis et indoles nulli mortalium est pervestigabilis "bessen Gewalt und Art kein Sterblicher ausforschen fann") mit untergeht, um einer neuen Solle Blat gu machen; ober bliebe das ewige Feuer der Hölle die einzige Materie, die in der Bernichtung sich hält? (Matth. 3, 12; 18, 18; 25, 41. Mark. 9,

<sup>\*)</sup> Hollaz ebenbort: Consummatio mundi est actio Dei triunius, qua is totam machinam coeli terraeque et omnes res conditas, creaturis intelligentibus exceptis igne destruet et annibilabit, in veritatis, potentiae et iustitiae suae gloriam et electorum hominum liberationem.

44. 46. 48. Jud. 7. Die Geschichte von Sodom und Gomorra hat mitgewirkt. Auch gibt es da und dort Sintbrandsagen neben ber Sintflutsage.) Die Kirchenväter einer früheren Zeit lassen Gott die heutige Welt nur der Form nach zerstören und aus dem Stoff der zerstörten den neuen Himmel und die neue Erde bilden \*). Sie konnten sich dabei auf 1. Kor. 7, 31 berufen: "Die Gestalt (to schema) biefer Welt vergehet." Neueste verstehen barunter bie Zeitsorm der Welt, die Zeit selbst. Man erinnere sich an das andre neutestamentliche Wort für Welt: "Aon" neben "Kosmos" (S. 228). Ahnungen eines folch ungeheuren Gedankens, daß mit der Welt auch die Zeit vergeht, werden schon in den Tagen Jesu ent= beckt: im Henochbuch, in der Baruchapokalppfe. "Die Vergänglich= feit, die Beränderlichkeit der Welt liegt nicht bloß in ihrem Inhalt, sondern in ihrer Zeitsorm. In dieser hat es seinen Grund, wenn alles Schöne häßlich wird und alles Blühende verblagt. Dann aber wird die Vergänglichkeit selbst vergehen: corruptela transibit" \*\*). Philosophen von heut mit ihren Untersuchungen über das Wesen ber Zeit kommen biesen Spekulationen entgegen. Sie find ebenso wichtig wie geistvoll \*\*\*).

Wir haben aber keine Ursache und keinen Beruf, dabei zu verweilen. Die Eschatologie der Gemeinde von heute ist so naiv wie die der Gemeinde von gestern. Der Erste, der sich um dieses Zeitproblem gekümmert hat, ist Kant in seinem Aussach "Das Ende aller Dinge", einer Untersuchung, die kein Theologe oder wer sonst sich für die philosophische Seite der Sache interessiert, ungelesen lassen soll.

"Die Welt vergehet mit ihrer Lust" (1. Joh. 2, 17), mit ihrer Trübsal, die "zeitlich" und darum "leicht" ist (2. Kor. 4, 17 f.). Das ist christliche Zukunstsvorstellung, die zu glauben keiner Kunst und keines Entschlusses bedarf, da ihr die Erfahrung der Vergänglichsteit alles Irdischen fortwährend zu Hilfe kommt. Über das Wie der Endkatastrophe sucht der Kirchenchrist wohl bei Daniel oder in der Apokalypse oder bei Matth. 24 Auskunst, oder er überläßt sich seiner frommen Phantasie †). Selten genug wird in der Predigt oder im Liede die Sicht auf diese Katastrophe ausgetan:

Dann wird das Lachen werden teur, wenn Alles wird vergehn im Feur, wie Petrus davon schreibet ††).

Von der Wiederkunft Christi zum Gericht haben wir schon in unfrer Christologie geredet (Bd. 1, S. 351 f.).

<sup>\*)</sup> Arthur Titius, Natur und Gott (1926), S. 171.

<sup>\*\*)</sup> Karl Heim a. a. D., S. 409 f. \*\*\*) Martin Heibegger.
†) Mit Phantasie ist boch auch burchschoffen, was Althaus ober Heim zur Sache sagen. Warum geben sie das nicht zu? Es ist nichts Unrechtes.
††) Bartholomäus Ringwaldt († 1598): Es ist gewistlich an der Zeit.

2. Hier kommt uns Alles darauf an, die Gedanken vom Ende auf das Ziel zu lenken. Was einst vergeht und wie es vergeht, ist religiös ganz nebensächlich. Worauf wir hoffen und spannen, ist, was kommt. Wenn schon Jesaia (65, 17) als ein Wort des Herrn verkündet:

Siehe, ich will einen neuen himmel und eine neue Erbe schaffen, bag man ber vorigen nicht mehr gedenken wird. . . .

Johannes in der Offenbarung (21, 1) die Vision der Erfüllung hat: Und ich sah einen neuen himmel und eine neue Erde; denn der erste himmel und die erste Erde verging, und das Meer ist nicht mehr.... und der zweite Petrusbrief, dies gering geachtete letzte Stück unter den Stücken des Neuen Testaments, so zuversichtlich und ge-

duldig bekennt:
Wir warten aber eines neuen himmels und einer neuen Erbe, nach seiner Berheißung, in welcher Gerechtigkeit wohnet....

da merken wir auf.

Damit sind wir beim Ziel; wie es erreicht wurde, gleichviel; Gott Lob, die neue "Welt" ist da. Die Katastrophe, welche es auch sei, dient nur als ein Mittelglied: Gott setz seinen Willen durch. Incepit, ut persiciat — "er hat es angefangen, um es zu vollenden" \*).

Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muß doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel\*\*).

Von diesem Ziel haben wir Christen eine ganz deutliche Grundvorstellung, die wir mit unsrer frommen Phantasie durchschießen
mögen, so viel wir wollen. Es ist ja schon im ersten Bande genug
davon die Rede gewesen: das Reich Gottes. Es gibt da nur
diese Eine Antwort, und die ist ganz biblisch. Ob wir das "Reich
Gottes" im Neuen Testament, besonders auch dei Johannes dem Täuser und dei Jesus, eschatologisch verstehen von der unmittelbar
bevorstehenden Aufrichtung endgültiger Gottesherrschaft, wie die gewissenhaften Bibelerklärer von heute einmütig tun, oder ob wir es
von vornherein mit dem ganzen ethischen Inhalt der Gemeinschaft
Gottes mit seinen Kindern erfüllen, wie Kant, Kitschl und wennaleich auf Umwegen alle Systematiker tun: die Hauptsache ist, daß

\*\*) Paul Gerhardt († 1676): Beftehl bu beine Wege.

<sup>\*)</sup> Bb. 1, S. 129: Luthers Römerbrief 2, 94, 20. — Die Enbsagen ber Böller greisen gern auf die Ansangsgeschichte zurück. Das ist eine gute Symbolik. Heiliger, siegreicher Wille ist Gott, Ansänger und Bollender. — Bb. 1, S. 158 ff.: Der regierende, siegreiche Gott.

Gottes Wille geschehe. Ein guter gnädiger Wille, wie wir wifsen. Der hat schon auf Erden angefangen sich zu vollziehen, das kann Niemand leugnen, der Jesus Christus seinen Herrn heißt. So gewiß Jesus uns nicht umsonst die dritte Bitte seines Vaterunsers hat beten heißen, so gewiß Jesus uns nicht umsonst seinen heiligen Geist zum Erde gelassen hat. Aller Disput darüber, was nun noch in diesem Aon damit erreicht ward oder wird, ist im Grunde überslüssig. Den wirklichen status kennt Gott allein. Daß er aber immer am Werke ist, sagt uns der heilige Geist als Tröster, und daß wir am Werke mit Hand anlegen sollen, sagt er uns als Treiber. Wir können aber nicht siegreich mit arbeiten und können, wo die Krast und Tüchtigkeit zur Arbeit versagt, nicht mit glauben, wenn nicht das Ziel leuchtend vor unsere Seele steht.

3. Wie ein erratischer Block aus der biblischen Zeit ragt der Chiliasmus in unsre Hoffnungsgedanken herein. Man kann nicht sagen, daß er tot wäre, mag er auch seine Urform, seine beherrschende Geltung und seine Leidenschaft für unser Geschlecht verloren haben. Er steckt drin im Sozialismus, im Pazisismus, im Aktivismus. Das Luthertum hat ihn einst in seiner Augsburgischen Konsfession verurteilt:

Item, hie werden verworfen etliche jüdische Lehren, die sich auch jetaund ereignen: daß vor der Auferstehung der Toten eitel Heilige, Fromme ein weltlich Reich haben und alle Gottlosen vertilgen werden (quod ante resurrectionem mortuorum pii regnum mundi occupaturi sint, ubique oppressis impiis). CA. 17.

Die Lehre vom tausendischtigen Reich war durch die Täuser damals zu neuem Leben erwacht. Daß sie biblisch war, konnte man eigentlich nicht leugnen. Offenb. Joh. 20 wird "der Drache, die alte Schlange, welche ist der Teusel und Satan" gebunden tausend Jahre und in den Abgrund verschlossen. Die Christen, die in aller Versolgung treu geblieben sind, richten und regieren mit Christus die tausend Jahre lang. Es sindet zu diesem Zweck eine erste Auserstehung statt. Nach Ablauf des Jahrtausends kommt der Teusel wieder los, sammelt seine zahllosen Anhänger und bringt die Christen in surchtbare Bedrängnis. Aber alsbald wird der Teusel endgültig überwunden und in den seurigen Schweselpsuhl geworfen, um dort geguält zu werden von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Diese Stelle ist für alle die, welche am Bibelbuchstaben hängen und doch keine Chiliasten sein wollen, eine große Verlegenheit. Auf die tausend Jahre kommt es natürlich gar nicht an. Aber der vorüberzgehende äußere Sieg der Christenschar auf dieser Erde in diesem Aon, der dann noch von einer letten suchtbaren Teusels-

herrschaft gefolgt ist, was soll der? Und diese erste und zweite

Auferstehung? Welch ein Drama!\*)

Man wird die Züge dieser Vision ebenso preisgeben müssen, wie man das Nochsbeis Ledzeiten der ersten Christengeneration in der messianischen Erwartung hat aufgeben müssen. Wenn heute die Eschatologie wieder auf den Schild erhoben wird, pflegt man das Charakteristischste an ihr, wie sie ursprünglich war, zu unterschlagen: die Erwartung der Wiederkunft Christi und der ganzen Endkatastrophe als unmittelbar nahe:

Mark. 9, 1= Matth. 16, 28= Luk. 9, 27: Und er sprach zu ihnen: Wahrlich ich sage euch: Es stehen Etliche hie, die werden den Tod nicht schmeden, dis daß sie sehen das Reich Gottes mit Kraft kommen. (Matth.: bis daß sie des Menschen Sohn kommen sehen in seinem Reich.)

Hier hat der Herrgott selber einen deutlichen Beitrag zur Schrifts auslegung gegeben. Diese Verheißung hat er nicht erfüllt.

Er hat damit allen knechtischen Bibelbuchstabenglauben für den

sehenden Christen unmöglich gemacht.

Er hat insonderheit uns die volle Gedankenfreiheit gegeben gegen= über einer Erscheinung, die das am nötigsten hat: der Apokalyptik.

Dieser Tatbestand wird durch andre einschlägige Stellen nicht verändert. Luk. 22, 29 s.; 23, 42; 14, 14. Und das gilt auch gegenzüber 1. Kor. 15. So gewiß dort genug steht, was wir gerne ausheben und in unse Hossenderen mit verweben. Zu Beidem muß uns der heilige Geist helsen, zum Ablehnen und zum Annehmen. Aber daran kann er nichts ändern, daß das Herzstück der Eschatologie der ältesten Christenschar, die Erwartung des Herrn und seiner sichtbaren Herrschaft bei ihren Ledzeiten noch, durch den Gang der Geschichte von Gott dem Herrn selbst zerstört worden ist.

Dennoch hat diese Urhoffnung der Christen weiter gewirkt. Eben in den Chiliasmus ist sie eingegangen. Zwei Jahrhunderte lang hat sie in seiner Predigt geherrscht. Kirchenväter wie Tertulian, Justin, Frenäus waren ihm zugetan. Daß einmal auf Erden ein Zustand wiederkehren werde, wie er am Ansang vor dem Fall gewesen ist (vgl. Apgesch. 3, 21), sehrte auch Origenes, troß seiner Allegorese. Im Mittelalter traten Zeugen dieser Hoffnung auf: Hus und die Hussisten. Der Täufer gedachten wir schon, dazu die zu Münster

<sup>\*)</sup> Zur Kennzeichnung der Berlegenheit, in die ein unfreier Dogmatismus durch eine solche Bibelstelle versetzt wird, nur aus Luthardt (10 S. 390) den einen Satz: "Die Auferstandenen scheinen (!) nach der Schrift incht im Himmel, sondern auf Erden mit Ehristus vereinigt zu denken zu sein — woraus allerdings Schwierigkeiten entstehen, deren Lösung sür jeht (?) nicht abzusehen ist. Das letzte Wort ist in dieser Frage noch nicht gesprochen." Gewiß nicht. Aber man soll der Zeit geben, was der Zeit ist, und der Phantasie, was der Phantasie ist, und an den heiligen Geist glauben, der uns in alle Wahrheit leitet.

unseligen Angebenkens, die Hugenotten, Eromwell. Nur immer friedlicher wird die Sicht (Offenb. 20, 4 das Gericht durch die Christen der ersten Auferstehung braucht man sich nicht eben als besonders friedlich vorzustellen). Eine ausgesprochen pazisistische Linie führt von Kant her zu uns ("Vom ewigen Frieden", 1795). Eine andre ganz auf die Bibel sich gründende wieder mehr schwärmerische ist durch Theologen wie Bengel († 1752), Detinger († 1782), Auberlen († 1864), Beck († 1878) gezeichnet. Im übrigen ist die biblische Apokalyptik die Domäne der "Sekten" geworden.

Die Kirchen haben sich auf das zurückgezogen, was im Apostoslikum steht: von Christus, daß er von seinem Site zur Rechten Gottes her wiederkommen wird zu richten die Lebendigen und die Toten, und vom heiligen Geist, daß durch ihn verbürgt sind Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Dazu im Luthertum

Luthers Erklärungen. Die des zweiten Artifels:

auf daß ich sein eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleichwie er ist auferstanden vom Tode, lebet und regieret in Ewigkeit.

Und die des dritten Artikels:

in welcher Christenheit er ... am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christo ein ewiges Leben geben wird.

Hier ist auf dem gewiß vorhandenen Grund einer Gesamthoff= nung und eines Gesamtzieles der Glaube an das eigne persönliche Heil für die Erklärung durchschlagend. Der Gedanke an den eignen Tod und das, was nach dem Tode meiner wartet, erweist sich als übermächtig über das Interesse am ewigen Ziel. So auch in der Erklärung der dritten und der siebenten Bitte\*).

Lon diesem Zuge wollen auch wir uns jetzt tragen lassen und endlich vom Tode reden. Der ist ja doch für einen Jeden von uns

das nächste "Eschaton".

### § 91. Der Christ und ber Tob

1. Ein Shftematiker der heute lebendigsten Richtung würde vielleicht seine Glaubenslehre mit dem Tode beginnen und das ganze Shftem am Tode orientieren. Er würde damit gleichsam zurückkehren zum Christentum der ersten Jahrhunderte in der hellenistischen Welt, wie es noch jest aus den orientalischen Kirchen uns entgegenleuchtet. Alles Heil gipfelt da in der Überwindung des Todes, in der

<sup>\*)</sup> Auch unste jüngsten Eschatologen, wie sie vor allem von Gericht und Ent-scheidung sprechen, geben viel mehr individualistische als kosmische Bahnen. Anders die Christengemeinschaft!

Auferstehung des Leibes, in der Gewinnung göttlicher Natur und ewigen Lebens. Darum ist das Fest der orientalischen, besonders der russischen Kirche das Ostersest, das mit unvergleichlicher Hingabe geseiert wird. Den Deutschen steht das Weihnachtssest näher. Und wir in unser gegenwärtigen Betrachtung stellen uns unter das Pfingstfest.

Schwer zu beantworten ist die Frage, ob unsre heutige Zeit mehr der Lebens: oder der Todesverachtung schuldig ist. Der Weltkrieg mit seinen Hekatomben von Todesopsern hat keineswegs eine allzgemeine Todessurcht gezeitigt. Die schlimme Zunahme der Selbstmorde zeugt nicht nur von Lebensnot und Lebensüberdruß, sondern auch von Gleichgültigkeit gegen den Tod und seine Schrecken\*). Underseits hat doch Manchen im Kriege und angesichts des Krieges das Grausen und die Grausamkeit des Todes tief gepackt und seiner Weltanschauung einen bestimmenden Stoß gegeben. Unter dieser Wirkung steht jedensalls auch unsre neueste Theologie.

Wenn wir nun nicht nach einer einzelnen Zeiterscheinung, sondern mit dem Blick auf das Ganze die Haltung des evangelischen Christenstums zum Todesverhängnis darstellen wollen, so werden wir beiden gerecht werden mussen: dem Todesernst und der Todeszuversicht.

Memento mori! so geht es durch Predigt und Lied der vier Jahrhunderte. Bielleicht gibt das Bolkslied die Stimmung des Bolkes aus dem Tiessten wieder:

Es ist ein Schnitter, heißt ber Tob, hat Gwalt vom großen Gott. Hent west er das Messer, es schneidt schon viel beser, bald wird er drein schneiden, wir müssens nur leiden. Hüt dich, schons Blümelein!...

Trug, Tod, komm her, ich fürcht dich nit. Trug! komm und tu ein Schnitt! Benn er mich verleget, so werd ich verseget, ich will es erwarten im himmlischen Garten. Freu dich, schöns Blümelein!\*\*)

Beides, die Ergebung in das Unabänderliche, und das freudige Trugbieten, gehören zusammen.

> Mitten wir im Leben find mit dem Tod umfangen. Wen suchen wir, der Hilfe tu', Daß wir Enad erlangen?

<sup>\*)</sup> Johann Beter Lange († 1884): Die Menschen= und Selbstverachtung als Grunbichaden unser Zeit. 1879.

<sup>\*\*)</sup> Regensburg 1638.

Diesen echt mittelalterlichen Gesang hat Luther zwar mit herüber= genommen in unfre Kirche. Man kann aber im übrigen nicht fagen, daß das Luthertum im Schatten des Todes wandle. Es fieht schon bem Tode ins Auge, aber es ist in seiner Grundfrömmigkeit dem Leben zugewandt. Der Tod ist überwunden durch Chriftus, nun dürfen wir mit Danksagung empfangen, was das Leben uns schenkt, und unfers Berufes warten. Ich bin im frommen Luthertum groß geworden und habe nichts davon bemerkt, daß das Luthertum, wie man heute lehrt, eschatologisch gerichtet gewesen sei. Mein Elternhaus ftand in benkbar bichtester Nähe bes Friedhofs, jeder Weg fast führte uns durch die Graberreihen; mahrend all ber Rinderiahre habe ich vor den Trauerhäusern und an den offenen Gräbern die Sterbelieder mitgesungen, und bas Sterben tam boch auch ins eigne Haus. Aber es wurde von dem Tode nicht viel Wesens gemacht. Freilich habe ich zeitlebens nur Eine Berson gefunden, die, wenn fie einem lieben Menschen etwas ganz besonders Gutes munschen wollte. ihm ein baldiges Ende wünschte; es war eine Herrnhuter Schwester. Wohl aber gibt und noch viel mehr gab es in unfrer Kirche redliche Todessehnsucht der Frommen für sich selber, in allen Graden der Stärke:

Laßt mich gehn, laß mich gehn! . . .\*)

Und gar nicht nur aus Leides- oder Alters-Überdruß, nach dem schon zitierten Liede:

Die Herberg ist zu böse, ber Trübsal ist zu viel; ach komm, mein Gott, und löse mein Herz, wann dein Herz will. Komm, mach ein selig Ende in meiner Wanderschaft, und was mich kränkt, das wende durch deines Armes Kraft —

ober nach einem andern für viele:

Es ist genug. Herr, wenn es dir gefällt, so spanne mich doch aus.
Mein Jesus kommt; nun gute Nacht, o Welt, ich sahre sicher hin in Frieden, mein großer Jammer bleibt danieden.
Es ist genug!\*\*) —

sondern wirkliches positives Verlangen nach dem Tode um des willen, was dann unser wartet und was man ohne den Durchgang durch diese enge Pforte nicht haben kann. Daher wohl Enttäuschung, wenn der Tod verzieht:

<sup>\*)</sup> Guftav Anat († 1878).

<sup>\*\*)</sup> Frang Joachim Burmeifter (um 1670): "Es ift genug; fo nimm, herr, meinen Geift."

Ich hab von ferne, herr, deinen Thron erblickt und hätte gerne mein Herz vorausgeschickt und hätte gern mein müdes Leben, Schöpfer der Eeister, dir hingegeben.... Ich bin zusrieden, daß ich die Stadt gesehn, und ohn Ermüden will ich ihr näher gehn und ihre hellen, goldnen Gassen lassen \*).

Die Vorstellung des Todesgespenstes, des Teuselsgesährten, des Sensenmannes und des scheußlichen Gerippes weicht der Gestalt des Todesengels\*\*). Matthias Claudius († 1815) redet zuerst vom Freund Hain \*\*\*), Anna Schieber singt uns vom "Bruder Tod" (1920). Es ist das die Eine Linie von Paulus her: "Ich habe Lust adzuscheiden" (Phil. 1, 23) über das "Sterben ist mein Gewinn" des unbekannten Dichterst) zu diesen Jüngeren. Und obsichon die Rolle, die der Akt oder die Person des Todes selbst dabei spielt, eine ganz verschiedene, ja total entgegengesetzte ist, bleibt der Effekt derzielbe: der Triumph des Christenglaubens über das Todesschicksal. "Der Tod ist mein Schlaf worden" (Luther). "Der Tod ist verschlungen in den Sieg" (Paulus). Und man darf sagen: Das ist der Glaube vom Tode, der in der Christenheit gilt; das ist das Dogmavom Tode:

Der Tod ist tot, das Leben lebet, das Grab ist selbst begraben nun ††).

7) um 1608. "Chrifils, der ist fillett Leben.
††) Benjamin Schmold († 1737), Oserlieb. Und überhaupt die Osterlieber!
In den Pfingstliedern ist wenig mehr vom Tode die Rede. Doch sei an Luthers
"Nun bitten wir den heiligen Geist" erinnert; da nimmt er die erste Strophe aus dem Mittelalter herüber (12. Jahrhundert):

Nu bitten wir den heiligen Geist um den rechten Glauben allermeist, daß er uns behüte an unserm Ende, wenn wir heim sahrn aus diesem Elende. Kyrieleis.

Und er gibt den Schlußvers aus seinem Eigenen:
Du höchster Tröster in aller Not,
hilf, daß wir nicht filrchten Schand noch Tob,
baß in uns die Sinne nicht verzagen,
wenn ber Feind wird das Leben verklagen.
Kyrieleis.

<sup>\*)</sup> Johann Timotheus Hermes († 1821).

\*\*) Bgl. Lessing, Wie die Alten den Tod gebildet (1769). Und Herber, Wie die Alten den Tod gebildet? Ein Nachtrag zu Lessings Abhandlung (1774).

\*\*\*) Claudius schrieb zuerst (1774) "Hain", Lessing setzte die Schreibung "Hein" durch. Die Hertunst des Kamens ist strittig, die Deutung kann nur sein: der Tod als wohlwollendes, freundliches Wesen.

†) Um 1608. "Chrisius, der ist mein Leben."

2. Damit find wir in guter Übereinstimmung mit unsern Batern. Denn wenn wir davon absehen, was sie aus ihrer Naturwiffenschaft heraus vom Tode zu fagen haben und aus ihrer Systematit heraus von der vollständigen Funktion des Todes, so sehen sie im Tode von Glaubens wegen ein medium salutis, ein heilsmittel. In der ganzen Reihe dieser Beilsbedingungen vom "Worte" und ben Sakramenten über den Glauben zur Auferstehung und zum jungften Tage hin hat, zwischen Glaube und Auferstehung, auch ber Tod seinen Plat, als mit in den "Weg zum Biele" hinein gehörig. "Denn der Übergang der Frommen aus der ftreitenden hinüber in die triumphierende Kirche geschieht durch den Tod, den beshalb Gregor von Ruffa einer Wehemutter vergleicht, die uns ins mahrhafte Leben hebt \*)." Die "füßen Namen" des Todes in ber Beiligen Schrift werden aufgezählt: das Versammeltwerden zu ben Batern 1. Mof. 25, 8-17; 35, 29; 49, 33. 4. Mof. 20, 24. 26. 5. Mof. 32, 50, das Weggerafftwerben vor dem Unglud Jef. 57, 1, bas Ruben in seiner Rammer Jes. 57, 2, bas In Frieden Dabin= fahren Lut. 2, 29, das Schlafen Dan. 12, 2. Matth. 9, 24. 1. Theff. 4, 13. Bekanntlich bezeichneten die Christen der ersten Jahrhunderte den Todestag als den eigentlichen Geburtstag; dieses und andre Bilder, wie wir schon an Gregor von Nyssa († ca. 394) gesehen haben, laffen fich unfre lutherischen (und reformierten) Bater nicht entgehen. Was der Tod dahinter physisch und moralisch bedeutet. geht ihnen religiös in seiner Bedeutung als Pforte zur Seligkeit für die Gläubigen unter.

In der Lehre vom Sündenfall und vom stellvertretenden Tode Christi, sowie beim Blick auf die Bedeutung des Todes für die Nichtgläubigen kommt daneben der Charakter des Todes als göttslicher Strafe zu seinem Recht. Steht doch geschrieben: "Der Tod ist der Sünde Sold" Röm. 6, 23. "Der Stachel des Todes ist die Sünde" 1. Kor. 15, 56. Für die Gläubigen im schlimmsten Falle eine "väterliche Züchtigung", ist er für die, welche nicht an Christum

glauben, ein "schweres Unglück".

Es empfiehlt sich, die ganze Meinung der Väter vom Tode im Zusammenhang zu verfolgen. Wenn sie sich mit dem Wesen des Todes als Trennung der Seele vom Leibe beschäftigen, stellt sich ihnen die Lehre von der Unsterblichkeit ein. Sie ist heidnischer Herkunft, wird aber, solange es eine christliche Theologie gibt, in die christliche Lehre vom Tode und seinen Konsequenzen mit versarbeitet. Sie konkurriert und kollidiert dabei zusehends mit dem Glauben an die Auserstehung; über diese Schwierigkeiten kommt

<sup>\*)</sup> Quenftebt bei Schmib § 63. 2.

man irgendwie hinweg\*). Genug, die Seele verläßt im Tode ihren bisherigen Gefährten, den Leib. Sie geht ohne einen solchen, nacht und bloß, sofort in ihren endgültigen Buftand ber Geligkeit ober Unseligkeit über. (Man fragt sich, was das Gericht dann noch soll.)

\*) "Die Meinung über ihre (ber Beweise für die Unsterblichkeit der Seele) Beweistraft hat unbefangen gewechselt, und erft von ben ,neufirchlichen Supranaturaliften' find fie in die Dogmatit aufgenommen worden." Rarl Safe

im Hutterus redivivus § 129.

Doch bringt schon Johann Gerhard († 1637) elf argumenta ex lumine naturae demonstrata bei: 1. Die Seele ift substantia per se subsistens et spiritualis, 2. essentia simplex, invisibilis, immaterialis, Deo simillima (ganz Gott ähnlich — das wußte man also ohne Offenbarung!), independens a materia, 3. essentia per se movens, 4. sie stredt sich mit natürlichem Berlangen nach bem Ewigen, 5. ift sähig die ewigen Dinge zu betrachten, was unmöglich ware ohne Verwandtschaft, 6. fie ist um so vollkommener, je mehr sie sich von den finnlichen Dingen löst (wird also ganz vollkommen sein, wenn im Tobe jeder Zu= sammenhang mit bem finnlichen Sein für fie aufhört), 7. fie tann ihren Ursprung nicht in den Elementen haben, weil sie angeborne Ideen besitzt, 8. sie unterscheidet bas Gute und Bose und weiß, daß dem Guten sein Lohn, dem Bosen seine Strase zukommt (biefe Regel kann fie nicht aus ihrem irbischen Dasein gewonnen haben, weil es da anders zugeht), 9. sie macht sich Sorge um den Zustand nach dem Tode, 10. sie ist der Etstase fähig (eostasin quandam patitur); 11. endlich kommt hinzu die übereinstimmenbe Meinung ber sani philosophi, ber gesunden unter ben profanen Philosophen. Bei Schmid § 63, 8.

Mein Lehrer Guftav Abolf Fride († 1908) las regelmäßig ein viel gehörtes Rolleg "über die wiffenschaftlichen Grundlagen des Unfterblichkeitsglaubens". Es stedte ein ungemeiner Reichtum darin. Er würde mit meiner Stellungnahme nicht zufrieden sein. "Haben wir nur mehr Borsicht und Mut" — sagt er in seinem Briese an einen schlichten Laien, der ihm seine Zweisel an der Unsterblich= keit und Auferstehung vortrug — "so können wir, ohne uns an bloß äußere Autorität zu binden, weit mehr Probleme auf ftreng wiffenschaftlichem Bege lofen, als wozu wir gewöhnlich ben Mut und die Energie bes Denkens besitzen. . . . Unfre gewöhnliche Borftellung von Zeit und Ewigkeit ift unrichtig. Die Zeit ift gar nichts als bie qualitative Abstrattion aus bem Racheinanber ber Dinge, bes Geschehens und bes Rud- und Borwarts, nur ein Teil ber Ewigkeit, in welcher wir alle schon logisch uns lebend wissen. Nie war eine Zeit, ohne ihre Burgel und Birklichkeit in ber Ewigleit zu haben, und nie wird eine Zeit fein ohne neu sich erschließende Zeit, also ohne Ewigkeit. Sie, nicht die Zeit, ift unsere Birklichkeit. . . Fragen wie der leiblichen Auferstehung bes hier in die Erde gelegten und notorisch verwesten Körpers beziehen sich nur auf eine sehr robe und naive Stellung; aber anderseits ift gewiß: 1. daß eine Seele ohne Leiblichkeit unwirksam und schon darum undenkbar ift, 2. daß in dem neuen verklärten Leben die neue Leiblichkeit sich nur auf dem idealen Grunde ber Leiblichkeit entwickeln tann, mit ber wir ein ganges Leben hier zusammengelebt haben — ber Grund= gebanke ber Auferstehung, ber aber nur entwickelt werben kann, wenn man sich flar gemacht hat: 1. was "Seele ist, Geist-Monas!", 2. daß schon hier die "Seele ben Leib gebildet hat (in der Mutter), 3. daß ohne die (persönliche) Unsterblichkeit weber die religiöse noch die sittliche Welt verwirklicht werden kann, solglich unser Selbst ein Selbstwiderspruch bleiben wurde, und 4. bag eben beshalb mit bem Unsterblichkeitsglauben auch die Geschichte, immer zugleich der Gottesglaube stürzt, weil ohne ihn der lebendige Ewigkeitsgott der Liebe, also das Christentum gar nicht gedacht werden kann. . . . . Bgl. Bb. 1, S. 83.

Das Fegfeuer (burch Papst Gregor den Großen im sechsten Jahrhundert der katholischen Lirche geschenkt, 1439 vom Konzil zu Florenz als Dogma anerkannt), ebenso jeder andre Zwischenzustand

(wirklicher Schlaf, Seelenwanderung) wird verworfen \*).

Die ungemessene Zeit darnach erfolgende Auserstehung ist Auserstehung des Fleisches. (Sarkós, nicht sömatos; carnis, nicht corporis heißt es im Apostolitum.) Der Leib, der nach seiner Trenung von der Seele wieder zur Erde geworden, also zu seiner Ursubstanz (1. Mos. 2, 7. 1. Kor. 15, 47) zurückgekehrt war, wird zu neuem Leben erweckt. Es sind die alten Stoffteile, die in der Auserweckung wieder gesammelt und wieder lebendig gemacht werden, zum Zweck ihrer Wiedervereinigung mit der Seele. Eines jeden Leibes mit seiner Seele natürlich. Aber während die Seele die alte ist, mit all den Sigenschaften und Wirkungen, die zu ihrem "Wesen" gehörten, ist der Leib zwar auch noch der alte seiner Substanz nach, seinen Sigenschaften nach aber völlig verändert, um so den Vershältnissen des neuen Zustandes, der seiner wartet, zu entsprechen. Die Leiber der Gottlosen ersahren dabei eine andre Behandlung und Wandlung als die Leiber der Frommen \*\*).

Nun kann das jüngste Gericht erfolgen, das extremum iudicium universale. Das ist "ein seierlicher Akt, in welchem der dreieinige Gott durch den Herrn Jesus Christus, der in sichtbarer Gestalt und höchster Glorie erscheint, die Engel und alle Menschen vor seinen Stuhl stellt und all ihre Gedanken, Worte und Taten richten wird: die der Frommen gemäß dem Evangelium, der Gottslosen gemäß der Vorschrift des Gesetzs, zenen ewige Freuden, diesen ewige Qualen ankündigend und zuweisend zu Ehren seiner belohs

nenden Barmherziakeit und strafenden Gerechtiakeit" \*\*\*).

Etwas Neues erfahren die schon Toten bei dieser Gerichtsbotsschaft nicht †); es ist nur die solenne Proklamation ihrer neuen

\*\*\*) Hollaz bei Schmib § 65, I.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Seelen der Menschen schlafen nicht, noch sind sie ohne Empfindung etwa dis zur Zeit der Auserstehung. Auch haben die Seelen der Frommen nicht an einem Orte der Erfrischung und des Ausruhens ihr Dasein nur mit einem Borschmad der himmlischen Seligkeit. Sondern sie genießen die volle und wesentliche Seligkeit glena et ossentiall deatitudine fruuntur). Und ebenso wenig bekommen die Gottlosen nach dem Tode nur die Anfänge der Qualen zu sühlen, sondern die vollkommene und vollendete Verdammnis." Quenstedt bei Schmid § 67, 10.

<sup>\*\*)</sup> Schmib §§ 63, 7. 64. Die Leiber ber Seligen werben "verklärt": doxázein, von doxa b. i. himmlische Herrlichkeit, Röm. 8, 30. Bbil, 3, 21.

<sup>†)</sup> Es müßte denn die restlose Mitteilung aller cogitata, dicta und facta ihres einsmaligen Lebens sein. Aber darüber werden sie doch in der langen Wartezeit nachgedacht haben, angesichts ihres bereits entschiedenen Loses, da sie ja im Bollbesit ihrer seelischen Kräfte waren: intellectus, voluntas, notitia prioris status. Dies Letzte, die Erinnerung, biblisch belegt durch Offend. 6, 10! Schmid § 63, 7.

Verfassung und Existenz. Ungeheuer aber ist die Veränderung für die Menschen, die an jenem Tage noch auf der Erde leben werden. Sie werden unmittelbar in das neue Wesen verwandelt. 1. Thess. 4, 15. 17 und 1. Kor. 15, 51 f. boten dafür die biblische Grundlage. Ihre Seele bedarf ja einer solchen Verwandlung nicht, wohl aber ihr Leib.

Mit dem Gericht hat diese Welt ihr Ende erreicht. Sie geht zu

nichte, wie wir hörten, auch ihrer Substanz nach.

Durch das Gericht sind die Frommen und die Gottlosen für alle Ewigkeit geschieden. Diese sind dem ewigen Tode (mors aeterna), der ewigen Berdammnis (damnatio aeterna) verfallen. Sie erleiden das an dem Orte der Qual, in der Hölle, wo sie "je nach dem Grade ihrer Gottlosigkeit in leiblichen und geistigen Schmerzen für ihre Sünden büßen"\*). Die Frommen sind des ewigen Lebens (vita aeterna) teilhaftig: "d. h. sie genießen je nach dem Grad ihrer Frömmigkeit der höchsten und durch nichts gestörten Seligkeit im Unschauen Gottes". Ort dafür ist der himmel.

3. Das alles ist für unfre Väter Glaube und Glaubenslehre

zugleich.

Bir unterscheiben Glaube und Glaubensgedanken, Hoffnung und Hoffnungsgedanken. Was uns Glaube ift, haben wir zur Genüge gesagt. Wiefern zwischen Glaubensgedanken und Hoffnungsgedanken ein Unterschied besteht, läßt sich an diesem Punkte aufs deutlichste zeigen.

Zu den Glaubensgedanken möchte ich die Lehre rechnen, daß der Tod der Sünde Sold ist. Will sagen, daß der Tod sein Dasein der Sünde verdankt; wenn es keine Sünde gäbe, so gäbe es keinen Tod. Der Gedanke ist gut neutestamentlich. Paulus ist davon ersfüllt. 1. Kor. 15, 56. Köm. 5, 12—21; 6, 16—23; 7, 5. 10—24; 8, 2. 6. 2. Kor. 7, 10. Die Evangelien freilich wissen nichts davon. Aber die Paradiesesgeschichte! 1. Mos. 2, 9; 3, 3 s. 19. 22. 24. Merkwürdig, wie im ganzen Alten Testament davon nicht weiter die Rede ist. Erst Offend. Joh. 2, 7; 22, 2 begegnet uns wenigsstens das "Holz des Lebens" wieder.

Bir müffen aber an dieser Vorstellung vom Tode als der Strase für die Sünde Zweierlei unterscheiden. Sosern nämlich dadurch das Dasein und Tun des Todes in der Welt erklärt, d. i. auf seine Ursache zurückgeführt werden soll, haben wir an 1. Mos. 2 f. in klassischer Weise das vor uns, was man einen "ätiologischen Mythus" nennt: eben die Erklärung einer Tatsache als Wirkung einer Ursache (aitsa) in Form einer Geschichte. Diese Erklärung mag noch so ernst und tief sein, so hat sie mit dem Glauben

<sup>#)</sup> Samib § 67.

nichts zu tun. Denn der Glaube trott dem Tobe samt aller Todes= not und Todesangst und überwindet ihn. Jesus Chriftus ist diesen Weg auch gegangen, der Chrift geht ihm einfach nach, ohne fich Bu fürchten. "Ritter, Tod und Teufel" (Albrecht Dürer † 1528).

> Mein Heiland war gelegt da, wo man uns hinträgt. . . .

Ich hang und bleib auch hangen an Chrifto als ein Glied; wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt Er mich auch mit. Er reißet burch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not, Er reißet durch die Boll ich bin ftets fein Gefell \*).

Es bedarf dabei für den Christen und seinen Glauben gar keiner Reflexion auf den Tod und seine Ursache \*\*). Der Tod, unter allen Übeln auf Erden das letzte (1. Kor. 15, 26), ist schon jett, ehe wir noch sterben mussen, für uns überwunden durch den Todesgang unsers Herrn Chriftus. Ja durch seinen Sieg ist er unser Freund worden. Was an Schreden des Todes, physischen und psychischen, für uns noch übrig bleibt, ift "väterliche Züchtigung" (Hebr. 12, 6), lette Brufung (1. Theff. 2, 4). Wenn die Wafferwogen über uns hereinbrechen und wir schon meinen, wir verderben, spricht Jesus zu uns: "Ihr Rleingläubigen, warum feid ihr fo furchtsam?" Matth. 8, 26. Und wir ermannen uns auch in der größten Not:

> Wann ich einmal foll scheiben, so scheide nicht von mir; wann ich ben Tob foll leiden, fo tritt bu bann herfür. Wann mir am allerbängsten wird um bas Berge fein, fo reiß mich aus ben Angften traft beiner Angst und Bein. . . . Wer fo stirbt, der stirbt mohl. \*\*\*)

So steht es um die natürliche Todesfurcht des Christen. Um sein Rreaturgefühl. Und woher der Tod kommt, welches seine Ursache sei, ist ihm dabei ganz gleichgültig. —

Es gibt aber auch noch die umgekehrte Gedankenreihe. Sie geht von ber Günde aus. Sie weiß von ber Furchtbarkeit ber Gunde und ihrer Zähigkeit (Hebr. 12, 1); fie erfährt andauernd, wie durch die Gunde tausendfältige Ubel in der Welt entstehen, oft genug

<sup>\*)</sup> Paul Gerhardt († 1676). Ofterlieb.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die Gesamtheit ber Naturbedingungen erzwingt als Korrelat ber Zeusgungen ben Tod." Titius, Natur und Gott, S. 600 ff.

\*\*\*) Paul Gerhardt, O haupt voll Blut und Wunden.

ganz offensichtlich auch der Tod herbeigeführt wird — und zuweilen was für ein Tob! Zusammenhänge tun sich auf, beren Umfang und Gefet man nur ahnen fann. Aber Strafe muß fein. Bergeltung. Davon redet auch Jesus. Er redet viel davon. Und der heilige Geist forgt bafür, daß solche Worte einen Widerhall finden in unsern herzen. Das Gleichnis vom Endgericht, das Jesus uns erzählt wirkt das nicht unmittelbar auf uns als göttliche Wahrheit? Matth. 25, 31-46; 16, 27. Zwar ist die einleuchtende Lehre, daß Gott "einem Jeglichen vergelten wird nach seinen Werken" durch die Bot= schaft von der Bergebung durchfreugt, wie diese für uns Evangelische in der Lehre von der Rechtfertigung aus dem Glauben (Qut. 18, 14) ihren Niederschlag gefunden hat. Aber bleibt nicht dennoch ber große Zusammenhang zwischen Sünde und Schulb, Sünde und Suhne ein Stud moralischer Weltordnung, ohne die wir auch als Chriften nicht sein mögen — und die, wenn wir fie auch verleugnen wollten, bei geöffnetem Auge uns als Erfahrungstatsache immer wieder entgegenspringt? Soll das "Webe! Behe!" der Erinnyen teinen Schuldigen mehr erschrecken? bas "Bohl bem, ber frei von Schuld und Kehle!" niemandem mehr das Gewissen stärken?

Aber wir reben hier vom Tode. Der Zusammenhang zwischen Tod und Sünde ist für uns Christen durch den Tod Christi durchbrochen. Dabei bleibt es. Wir stehen auch jenem ätiologischen Mythus
frei gegenüber. Wir stehen nicht unter seinem Fluch \*). Er ist uns
ein Gegenstand des Nachdenkens, schärft uns Blick und Gewissen.
Wir können die surchtbaren Wirkungen der Sünde nicht streng genug
nehmen, dis in die Erfahrung der Tode hinein rings um uns her.
Wirkungen in horizontaler und in vertikaler Nichtung. Verhaftung
des Einzelnen für sich selbst und sein Tun und Lassen. Verhaftung
des Einzelnen auch für den Nächsten kraft der Solidarität des
Menschengeschlechts. Setz nur euern Glauben recht um in solche
Beobachtung und Weltanschauung, und laßt sie euch zu Herzen gehen.
Aber das einzige Dogma vom Tode, das, was der Christ als solcher
recht eigentlich vom Tode zu singen und zu sagen, zu bekennen und zu
bewähren hat, bleibt dies: "Der Tod ist verschlungen in den Sieg."

4. Daran rankt sich nun die Hoffnung empor und das leichtere Gewächs der Hoffnungsgedanken. Sie weilen ganz bei dem erlangten Heil, der erlangten Rettung. (Beides im Neuen Testa=

<sup>\*)</sup> Übrigens ist ja ber Mensch im Paradiese niemals verslucht worden. "Bersslucht wird die Schlange (3, 14), wird der Ackerdoden unter der Arbeit des Mannes (3, 17), verslucht wird der Brudermörder Kain (4, 11) und der Batersschänder Kanaan (9, 25), aber doch nicht das erste Menschengaar und in ihm das ganze Menschengeschlecht!" Karl Budde, Christiche Welt 1927, Nr. 1, Sp. 11.

ment Ein Wort: sotería — Rettung, Heil; sozein — retten, selig machen; sozesthai — gerettet werden, selig werden. Z. B. Apgesch. 16,30: "Was soll ich tun, daß ich selig werde?" kann ebenso gut und noch genauer übersett werden: "daß ich gerettet werde" — hína sothō. Es ist der Ruf der erschütterten Seele, die zum ersten Male

dem Christengott begegnet und sich zu ihm kehrt.)

Die alten Dogmatiker haben es unternommen, auch diese Hoff= nungsgedanken zu instematisieren. Mit einiger Runft fann man alles. Aber wir sahen ja schon, bei der Ablehnung des Chiliasmus, wie es ihnen jedenfalls nicht gelungen ist mit all ihrem logischen Scharffinn, wenigstens den biblischen Jenseitsvorstellungen voll= ständig gerecht zu werden. Das ist auch insofern unmöglich, als in der Bibel selbst (das Neue Testament auch für sich genommen) diese Hoffnungs= und Jenseitsgebanken lettlich nicht zusammenstimmen. Man braucht nur Luk. 23, 43 "Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein" ernst zu nehmen und damit 1. Kor. 15, 23 ober Offenb. 20, 5 zu vergleichen. Luk. 14, 14 scheint eine Auferstehung nur der Gerechten gemeint, Apgesch. 24, 15 ist ausdrücklich die Auferstehung der Gerechten und Ungerechten ausgesagt. Gin un= geheures Spiel der Phantasie belebt, wie in allen Religionen, so auch im Christentum die Welt nach dem Tode. Ift unfre Phan= tasie scheu und keusch, so halt sie an sich, sucht ihre Nahrung in der Bibel und bei unfern evangelischen Dichtern. So foll der Dienst der Kirche an den Gräbern sich treu in diesen Bahnen halten. Aber wenn je Gedanken zollfrei sind, dann hier.

Es gilt in manchen kirchlichen Kreisen für sentimental, vom Wiedersehn zu reden. Das kann in der Tat in einer Weise gesichehen, die nicht christlich ist, als wäre das selbstverständlich und die Haben das Wiedersehen nach dem Tode gewiß nicht geleugnet, einige haben es gelehrt, andre haben es "gleichsam vergessen" \*). Viblisch ist, daß es eine Vereinigung Christi mit den Seinen geben wird in der ewigen Stadt: Hebr. 12, 23 f.; Joh. 16, 22; 17, 24; 12, 26; Phil. 1, 21—23. Und christlich ist, daß wir Gott nicht haben ohne den Nächsten. Unsre Alten, und noch mehr Mystiker aller Zeiten "vergaßen" das Wiedersehn: "weil sie allein am seligen Unschaun Gottes hingen". Das ist eine unselige Abstraktion. Zwar ist unter unsern Hoffnungsgedanken keiner so christlich und biblisch wie dieser, daß wir auf dem Wege des Todes vom Glauben zum Schauen hindurchdringen sollen, um dann daheim zu sein bei dem

Berrn. 2. Kor. 5, 7f. Und 1. Joh. 3, 2:

<sup>\*)</sup> Rari Safe, Hutterus redivivus § 132, 11.

Wir find nun Gottes Kinder und ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, daß wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.

Aber gerade dieser erste Johannesbrief ist weit entsernt, damit einen egoistischen Gottesgenuß in Aussicht zu stellen. Bon dem egoistischen Nur-selig-werden gar nicht zu reden. Schleiermacher hat am Schluß seiner zweiten Rede harte Worte gesagt über "die Sucht nach einer Unsterdlichkeit, die keine ist\*), wir wollen sie nicht wiederholen: ich denke, wir bewegen uns hier in einer andren Gesellschaft. Aber eine Gesahr liegt hier, auch für wahrhaft religiöse Naturen. — Demselben Schleiermacher muß man dasür danken, daß er in seiner Glaubenslehre\*\*) die Lehrstücke, die "von der Bollendung der Kirche" handeln, deutlich und grundsählich abgehoben hat von den übrigen als prophetische Lehrstücke, — von dem "Prophetischen" gilt aber, daß es "in seiner höheren Bebeutung keinen Anspruch darauf macht, eine Erkenntnis im eigentslichen Sinne hervorzubringen, sondern nur schon erkannte Prinzipien anregend zu gestalten" \*\*\*).

Man verzichte also im Glauben auf alle "Dogmen" vom Leben nach dem Tode und pflanze um so sieghafter am Grabe die Hoff=nung auf. Man singe an den Gräbern, das ist christlicher als alles Reden und Predigen. Wenn der beliebteste Choral beim kirch-lichen Begräbnis wohl "Jesus, meine Zuversicht" ist, so hat er das verdient, doch stört ein Stich ins Dogmatische, so daß man ihm ja in den Gesangbüchern zwei Strophen ausgebrochen hat †). Unsreschöften Sterbe- und Begräbnislieder sind: "Christus, der ist mein

Leben" ††) und "Ferusalem, du hochgebaute Stadt" †††).

Aber was haben wir da für einen Reichtum! Und der Dogmatiker tut dem gegenüber am besten zu schweigen.

#### § 92. Gott Alles in Allen

1. Bei Paulus findet sich ein Ausdruck der christlichen Hoffnung, ber alle unsre Hoffnungsgedanken in Einen konzentriert. Alles Kommende findet ihm Schluß- und Ruhepunkt darin, daß Gott sein wird "Alles in Allen" 1. Kor. 15, 28.

Die Stelle ist, rein sprachlich genommen, nicht eindeutig. Hö Theos panta en pasin: es bleibt die Frage, ob das letzte der

<sup>\*)</sup> Über die Religion 1 S. 131f.

<sup>\*\*)</sup> Der driftliche Glaube 1 §§ 173 ff., 2 §§ 157 ff. \*\*\* 1 S. 658, 8 S. 506; Schuß bes § 179 bzw. 163.

<sup>†)</sup> Luife henriette von Branbenburg († 1667). Bgl. Bb. 1, S. 342 (und S. 340).

<sup>††)</sup> Um 1608. †††) Johann Matthans Menfart († 1642).

Wörter als Neutrum aufzusassen sei oder als Maskulinum: Alles in Allem oder Alles in Allen. Die Form pasin steht im Griechisschen für beides. Die Lateiner behalten ohne Weiteres die Zweisdeutigkeit bei: Deus omnia in omnibus \*). Aber wir Deutsche müssenus entscheiden. Ich gehe mit Luther gegen alle Neueren, soweit ich sehe.

Rein sprachlich, aus der Buchstadeneregese heraus, ist nichts zu entscheiden. Der nähere Zusammenhang zwar spricht für das Reutrum. Denn das Neutrum hat Paulus soeben im Sinn und in der Feder gehabt: sechsmal heißt es in B. 27 f. deutlich "Alles", warum nicht das siebente Mal? — Aber überblicht man die ganze Visson, die Paulus hat und von B. 22—28 wiedergibt, so ist sein Interesse von vornherein und andauernd auf Personen gerichtet, nicht auf Kosmos und Üon, auf Zustände und Zeiten an sich; er sieht nur eine Geschichte von Personen in zeitlicher Folge sich abwickeln. Es ist das Beste, wir tragen die ganze Stelle hier vor (verdeutscht nach Liehmann):

Wie in Abam Alle sterben, so werden auch in Christus Alle lebendig gemacht werden.

Jeder aber in seiner Klasse. Der Erstling (ist) Christus,

dann die Chriften bei seiner Ankunft,

dann der Schluß: wenn Er das Reich Gott und dem Vater übergibt, nachdem er jede Herrschaft und Macht vernichtet hat.

Denn Er muß Berricher fein,

bis "er legt alle Feinde unter seine Füße" (Pf. 110, 1. Matth. 22, 44).

Als letter Feind wird der Tod vernichtet.

Denn "Alles hat er (Gott) unter seine (Christi) Füße getan" (Ps. 8, 7). Wenn es aber heißt, daß "Alles" ihm untergeordnet ist, so natürlich außer dem, der ihm (Christo) Alles untergeordnet hat (Gott).

Wenn also ihm (Chrifto) Alles untergeordnet ist,

bann wird auch der Sohn selbst (Christus) fich dem unterordnen, der ihm Alles untergeordnet hat (Gott), damit Gott sei Alles in Allen.

Man sieht, daß Paulus im Ansang dieses Psalms anhebt mit dem Interesse für "Alle", warum soll er nicht in dieses selbe zulett wieder einmündend schließen mit dem Interesse für "Alle"? Er denkt an die Alle, welche sterben müssen, und an die Alle, welche in Christus wieder lebendig werden sollen; an Ieden in seiner Reihensolge: Christus voran, dann die Christen; er denkt daran, wie die Mächte des Widerstands schließlich vollends niedergebrochen werden, eine nach der andern — das sind keine blinden kosmischen Mächte, das sind Dämonen, Personen, obgleich noch so verhastet an die Materie: (archai, exusiai, dynameis — vgl. Köm. 8, 38 f. Eph. 2, 2; 6, 11 f. Ioh. 14, 30. 1. Petr. 5, 8), zulett der Tod

<sup>\*)</sup> Englisch: that God may be all in all. — Aber Französisch: afin que Dieu soit tout en tous. — Italienisch: che Iddio sia ogni cosa in tutti.

(thánatos), auch ein ganz persönliches Wesen: die alle überwindet Jesus, richtet sein Reich endgültig auf, übergibt es dem Bater, und damit sind sie in Ihm geborgen — Alle.

Es ist leicht, dem zu widersprechen. Und ich möchte auch nicht eigensinnig sein. Aber wenn man das ganze Kapitel durchliest, wie Baulus da von nichts Anderm voll ist als von der Auferstehung ber Toten und nichts Andres will, als die Christen zu Korinth bavon überzeugen, daß ihre ichon Berftorbenen auferstehen werden (vgl. 1. Theff. 4, 13-18!), fo gewiß Chriftus auferstanden ist, der Erstling unter denen, die da schlafen — und wie (nach unfrer Stelle) der Apostel sofort wieder bei den gestorbenen und fterbenden Christen ist: wie foll er denn bei feiner Schlufvision etwas Andres gesehen haben als diese Toten und Sterbenden alle!

Man denke weiter nach, über die ganze Bibel hin. Da begegnet uns im Grunde kein kosmisches Interesse. Gewiß, da ist die Schöpfung der Welt, da ift die Natur mit ihren Wundern, im Alten und im Neuen Testament. Aber da ist kein Berweilen, kein Spekulieren und Philosophieren über die Dinge, über die Sachen über= haupt. Das findet man bei den Gnostitern, bei den Mystikern, heute bei der Christengemeinschaft, und das steht ja den Christen frei. Aber für die biblische Verkundigung ift es immer nur Sprungbrett zu dem Sprung ins Berfonliche: zum Menschen und zu Gott hinüber.

Die Lage ist ernft genug. Wir schauen hier dem Bantheismus ins Auge. Das ist auch Religion, aber heidnische. In gewissem Sinne ist ja Gott Alles in Allem, auch für uns. Und zwar schon jest. In Ihm leben, weben und find nicht nur wir, sondern Alles: die Blumen auf dem Kelde und die Sterne am himmel. Er ift

das Leben — von Allem.

Was wär ein Gott, der nur von außen ftieße, im Kreis das All am Finger laufen ließe! Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen, So daß, was in Ihm lebt und webt und ist, nie Seine Kraft, nie Seinen Geist vermißt\*).

Weltseele — ja. Aber Weltseele! Vom Pantheismus ist bas Chriftentum gang weit entfernt, wenn irgend ihm die Gottheit im All, in der Welt, in der Materie aufgeht. Aber wo und wem die Gottheit Seele, Geist, Wille, kurz die Person ist, die in und über dem allen herrscht, da wissen wir es auch nicht anders. Schleiermacher nennt die Gottheit in seinen Reden "Univerfum"; er ift darum fein "Bantheist", dem bas All Gott mare, sondern er predigt gleichzeitig an jedem Sonntag den Bater Jesu

<sup>\*)</sup> Goethe, Gott und Welt, Proomion. Die großen Buchftaben (36m. Sich, Sein) find von Goethe!

Christi und unterscheidet\*). Lessing bekennt sich zu Facobi's Schrecken zu dem Hen kai Pan ("Eins und Alles") und bleibt doch in seinem vermeintlichen Spinozismus ein Leibnizianer\*\*): wir dürsen diese Vorstellungen von Gott und Welt getrost der Spekulation überlassen — gar weit kommt man damit doch nicht \*\*\*).

Aber hier haben wir es mit dem Verhältnis von Gott und Welt freilich nicht zu tun, sondern mit dem letten Ausdruck unsrer christ-lichen Hoffnung. Und da ist das der Triumph der Verheißungen, die wir haben, ihr Kern und Stern, das Außerste, was wir sinnen, singen und sagen können, daß Gott sein wird Alles in Allen †).

2. Damit wären wir bei der Lehre von der Apokatastasis angelangt. Das Wort begegnet uns in der Bibel Apgesch. 3, 21 und bedeutet "Wiederherstellung": apokatástasis pánton also "Wieder= herstellung von Allem". Berwandt, ja gleichen Inhalts damit ist palingenesia, was wir Matth. 19, 28 lesen, von Luther "Wiedergeburt" übersett - nicht falsch, nur daß wir dabei nicht an das denken sollen, was man sonst unter Wiedergeburt versteht (Joh. 3, 3 ff.). Also: Wiederschöpfung, Wiederwerdung, Wiederkehr - man darf auch dort bei Matthäus ergänzen: panton, von Allem. Wir haben es da mit der auch in andern Religionen vertretenen Vorstellung von einem Rreislauf ber Dinge zu tun. Was ba im Anfang ber Welt war, fehrt am Ende wieder gurud. Um Anfang goldnes Zeitalter, Barabies, Unschuld und Seligkeit - am Ende das alles wieder, dazwischen Störung und Berftörung des erften Buftandes, ber Torbeit und dem Ungehorsam der Protoplaften, das ift der Erftge= schaffenen zu verdanken: eine unselige Menschheitsgeschichte, die zu= gleich von Gottes Seite eine Geschichte seiner Erlösung und Gnaden= bemühung um uns ift. Diese Geschichtsbetrachtung, wie fie ber alten Dogmatit zu Grunde liegt, ift heute noch verbreitet genug, aber boch nicht eigentlich diejenige, welche gilt, die uns - ich möchte fagen im Blute liegt. Bu ftark ift auf uns ber Eindruck des immer fieareichen und vorwärtsdrängenden Sandelns Gottes mit den Menschen,

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. 1, S. 40. 82.

<sup>\*\*)</sup> Friedrich Deinrich Jacobi († 1819), über bie Lehre bes Spinoza, 1785. Werte Bb. 4. Bgl. Leffings Werke bei hempel 18, S. 16 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Lessing: "Wissen Sie etwas Bessers?" Der heute viel empsohlene "Pan= entheismus" ift nichts Andres. Bgl. unsern Bb. 1, S. 40. 79. 82. 143.

<sup>†)</sup> Bers 28 hat seine große Bebeutung für die Christologie. Das Reich Christials ein Gesamtleben nur der an ihn Gläubigen wird als ein Borzustand gezeichnet, dem der desimitive solgen wird. Dieser hebt an, wenn Christus seine Krone niederzlegt und dem Bater allein die Herrschaft überläßt. Die "Subordination" des Sohnes unter den Bater ist sie derrichaft überläßt. Die "Subordination" des schwes unter den Bater ist sie derrichaft immer wieder mit Recht daraus gezschlössen worden. Uns bewegt hier von dieser ganzen Geschichtsphilosophie des Paulus das Endergebnis. Bgl. Bb. 1, S. 335.

bie er Schritt für Schritt emporhebt aus ihrer Unwissenheit und Schuld. Wir können nicht mehr bloß das Paradies an das Ziel der Tage verlegen; schon die Herrlichkeit des gegenwärtigen Reiches Christi ist größer als die des Paradieses; vollends ist, was als "Ende der Wege Gottes" sich herausstellen wird, unvergleichlich mit dem Ansang. Reine bloße restitutio ad integrum, das ist unerträglich, sondern ein schlechterdings Reues. Der frühe Ansang kann nur Vilder liesern, Symbole und Ahnungen wecken. So armselig ist Gott nicht, daß er sich wiederholen müßte. (Unterschiede der Quantität genügen nicht, Gott leistet Qualitätsarbeit.) Die zum Teil heute verpönten Begriffe des Fortschritts und der Entwicklung sind für die Arbeit des heiligen Geistes ganz unentbehrlich; sein Werk schreitet sort (auch wo wir das nicht sehen), unter seinem Hauch und Tried entwicklt, entsaltet, lichtet, erbaut und verbreitet sich eine neue Welt. Und da verheißt nun eben die Lehre von der Apokatastasis oder der "Wiederbringung Aller", daß das Ende sein wird die schließliche Sinsholung auch der Ungerechten und Unseligen in die ewige Seligkeit.

Kirchenlehre war das nie. Es wird auch an den angesührten Stellen Matth. 19, 28 und Apgesch. 3, 21 nicht ausdrücklich gelehrt. Man kann schon eher 1. Tim. 2, 4 dasür geltend machen, wiewohl ja nach der Kirchenlehre Wenschenwille dem Gotteswillen darin heillosen Widerstand zu leisten vermag. Aber neben der Kirchenlehre her als Sondermeinung und Kehrei hat die Lehre immer wieder ihre Anhänger gesunden, von Drigenes († 204) über Scotus Erigena († ca. 880) zu Bengel († 1752) und Detinger († 1782). Deutsche und amerikanische Sekten pslegen die Lehre, zum Teil fanatisch.

Sie liegt auch nahe genug. Man muß sich wundern, daß die Gegenlehre von der Ewigkeit der Höllen strasen von Ansang an im Christentum, sogar unter der Autorität Jesu, der sie freilich nicht ersunden hat, Raum sinden und durch die christlichen Jahrshunderte hindurch sich behaupten konnte. Aber um sich da vor gesschwindem Urteil zu bewahren, lese man Lessing: "Leibniz von den ewigen Strasen"\*). Wenn man sieht, wie ernst zwei Männer wie Leiben is und Lessing die Sache nehmen, wird man zurückhaltender werden. Dazu ein briefliches Wort Lessings vom 14. Juli 1773 (gegen Johann August Gerhards [† 1809] "Neue Apologie des Sokrates"):

Die Hölle, welche herr Eberhard nicht ewig haben will, ift gar nicht, und die, welche wirklich ist, ist ewig. Warum also nicht lieber die abgeschmacken sinnlichen Begriffe von der Beschaffenheit dieser Hölle, sie sein nun ewig oder nicht ewig, bestreiten, als wider die noch immer eine gute Erklärung verstattende Dauer derselben zu Felde ziehen?

<sup>\*) 1773.</sup> hempel Bb. 18. Dazu Leopolb Zicharnad in Bb. 21 ber Bongichen Ausgabe von Leifings Berten.

Nun, es liegt für den Christen eben doch gerade in der Zeitvorsstellung einer ewigen Dauer der Strafe, wie ins Geistige umgedeutet sie auch sei, eine Schwierigkeit. Es wird uns zugemutet, Gott eine Grausamkeit zuzutrauen, die er an uns, wenn wir sie übten, als Sünde heimsuchen würde. Daß wir als Selige verurteilt sein sollten, eine solche Grausamkeit ewig mit anzusehn, ist absurd. Die Lehre wird auch nirgends in der Kirche gepredigt. Sie hält sich nur im Winkel eines logischen oder theologischen Eigenfinns.

Dennoch gebührt dem ganzen Problem gegenüber wie den künftigen Dingen überhaupt Zurüchaltung. Man kann in der Tat sowohl die Zeitdauer wie den Strascharakter des jenseitigen Lebens der "Unsgerechten" auf sich beruhen lassen, wenn man nur Eins glauben und hoffen darf, daß auch in Ihnen einst Gott sein wird, wie in Allen.

3. Es muß hier noch ein Wort von der Persönlichkeit gefagt werden. Wir könnten sonst so misverstanden werden, als wollten
auch wir mit unsrer Glaubenslehre auf den Persönlichkeitskultus
unsrer Tage hinaus. Nach dem unvermeidlichen Goethe-Zitat:

## Höchstes Glück der Erdenkinder ist doch die Personlichkeit.

"Bekanntlich" hat das Goethe gar nicht gesagt. Er hat es nicht so, und nicht als seine Meinung gesagt\*). Sieht man näher zu, so ist es sein Gegenpart, der als gemeine Meinung ins Feld führt:

## Söchftes Glüd ber Erdenkinder fei nur bie Berfonlichteit.

Er selbst "ist auf andrer Spur." Er sindet das Glück in der Hingabe, in der Verschwendung eines Ich an das andre. Da muß dann freilich auch eine Persönlichkeit dasein. Aber eben nicht eine, die in sich selbst beruht, sich an sich selbst genügen läßt, sondern eine solche, die imstande ist, sich mit einer andern auszutauschen, an eine andre zu verlieren, mit einer andern zu vermählen: ratio vicaria. (Siehe Bb. 1, S. 324.)

Damit stoßen wir auf einen Grundpfeiler un fers ganzen Chriftentum-Berständniffes. Ganz von selber rundet es sich zum "System".

Wir haben Gott. Wir haben ihn von vornherein nicht ohne den Nächsten. Wir werden ihn in alle Ewigkeit nicht haben ohne den Nächsten. Aber in alle Ewigkeit hinein werden wir ihn ganz anders noch als bisher haben im Nächsten. Denn das ist das ewige Ziel: Gott Alles in Allen. Gott in jedem Nächsten. So auch Gott in mir. Für den Nächsten Gott in mir, für mich Gott im Nächsten.

<sup>\*)</sup> Geipräch zwischen Suleika und hatem im Westöstlichen Divan: "Boll und Knecht und Überwinder." — hermann Beit Simon im Goethe-Jahrbuch 1909, "S. 114 sf. heinrich Scholz, Christiche Welt 1910, Nr. 1.

Ein Hoffnungsgebanke, so schlicht und einsach, daß ihn jedes Kind begreifen kann. Und so groß und gewaltig, daß alle Gnosis der Gnostiker darin ertrinkt.

Die Vollendung jedenfalls der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Er hat uns auf diese Bahn gestellt, als er das Reich Gottes uns angekündigt und durch seinen Tod die Scheidewand zum Jenseits durchbrochen hat. Wenn seine Mission endgültig ersfüllt sein wird, kann es kein andres Resultat geben als: Deus in nodis! Gott Alles in Allen! Was sonst sein wird, ist Schale um den Kern. 1. Kor. 13, 13.

4. "Wirkönnen nichts darüber erkennen, sondern nur dichten", schreibt Schleiermacher in seinem Trostbriese an Henriette vom 25. März 1807. Dieses Dichten gehört mit zum Charisma, zur Ausstattung des Christen. "Laß in Deinem heiligen Schmerz Deine fromme liebende Phantasie dichten nach allen Seiten hin und wehre ihr nicht."

Wir sehen ja sonst schon ein Jedes die Dinge anders. Geschweige die jenseitigen, letzten und ewigen. Wie lautete doch Melanchthons letzte Auszeichnung vor seinem Tode? (Vom 17. ober 18. April 1560;

am 19. starb er.)

Causae, cur minus abhorreas a morte.

A sinistris

A dextris

A SILISTIIS

Venies in lucem

Discedes peccatis

Videbis Deum Intueberis filium Dei

Liberabis ab aerumnis et a rabie theologorum

Disces illa mira arcana, quae in hac vita intelligere non potuisti:

eur sie simus conditi,

qualis sit copulatio duarum naturarum in Christo\*).

Man kann nur Amen! dazu sagen. So mußtest du, Melanchthon,

denken, bichten, hoffen. Ein andres Blatt hat Quther hinterlassen als seine lette Riedersschrift. Wir geben sie gleich auf deutsch wieder, wobei nur zu be-

Zur Linken: man wird von der Sünde erlöst, man wird der Sorgen ledig und des Theologengezänks. Zur Rechten: man kommt zum Licht, man sieht Gott, schaut seinen Sohn, erfährt iene wunderbaren

erfährt jene wunderbaren Geheinnisse, die man in diesem Leben nicht hat begreifen können:

warum wir so geschaffen sind, wie es bei ber Vereinigung ber beiben Naturen in Christus zugeht.

Corp. Reff. 9, 1098.

<sup>\*)</sup> Gründe, warum man sich vor dem Tobe nicht zu fürchten braucht.

achten, daß die gesperrten Worte "Wir sein Bettler" auch von Luther beutsch gegeben sind mitten in dem übrigen Latein\*).

Den Bergil in seinem Hirtengedicht kann Niemand verstehen, er set benn fünf Jahre hirt gewesen. Den Bergil in seinem Bauerngedicht kann Niemand verstehen, er sei denn fünf Jahre Bauer gewesen.

Cicero in seinen Briefen (so sage ich) versteht Niemand richtig, wenn er nicht zwanzig Jahre in einem großen Gemeinwesen (in republica ali-

qua insigni) sich bewegt hat.

Die Heilige Schrift meine Niemandigenug gekoftet zu haben, wenn ernicht hundert Jahre mit Bropheten wie Elias und Elifa, Johannes dem Täufer, Chriftus und den Aposteln die Gemeinden regiert hat (ecclesias gubernarit).

"Nicht mit täppischer Sand fasse bas göttliche Buch, Mit ehrfürchtigem Fuß folge verlangend ber Spur \*\*)."

Bir fein Bettler.

Das ist wahr.

16. Februar, Anno 1546.

Und da sagen wir auch: Amen. Zu dieser frommen Bescheidung. Das ist keine Stepsis, das ist Ehrfurcht. Und darum soll uns Niemand diese Dinge zum "Dogma" machen, die angesichts des Todes uns die wichtigsten sind. Nur hier keinen Zwang oder Druck! Bittend und erwartend gehen wir der Ewigkeit entgegen. Wem's vergönnt ist, sehnend und jubelnd. Wem die Sinne vergehn, den vertritt der Geist mit unaussprechlichem Seufzen. Für das gesamte irdische Leben aber sindet das Memento mori, wie und wo es auch über uns kommt, seinen reinsten Ausdruck in dem Spruch:

Wem Zeit ist wie Ewigkeit und Ewigkeit wie die Zeit, der ist besreit von allem Streit \*\*\*).

Darum:

D Ewigkeit, du schöne, mein Herz an dich gewöhne! Mein Heim ist nicht in dieser Zeit †).

\*\*) Hanc tu ne divinam Aeneida tenta, sed vestigia pronus adora. So Luther frei nach Publius Pomponius Statius (röm. Dichter aus bem

1. Sahrh.), Thebais 12, 816 sq.

<sup>\*)</sup> WN Tischreben 5, S. 168 und 317. "Daß die Heilige Schrift zu verstehen ein schwer Ding sei, bavon hat Doktor Martinus Luther Anno 1546, als er zu Eisleben war und nur zween Tage hernach gelebet, diese Worte lateinisch auf einen Zettel geschrieben und auf seinem Tisch liegen lassen. Belches ich, Johannes Aurisaber, abgeschrieben, und der Herr D. Justus Jonas, Supersintendent zu Halle, so damals mit zu Eisleben war, hat den Zettel bei sich behalten." Ein andere Bericht sigt hinzu: "Das sein die letzten Gedanken D. M. Lutheri gewesen pridie antoquam moreretur (Tags vorher, ehe er starb)." Er starb am 18. Februar in der dritten Stunde früh.

<sup>\*\*\*)</sup> Jatob Böhme († 1624). Er pflegte bas Freunden in ihre Tagebilder zu schreiben. Schriften, Inselverlag (1920) S. 37.
†) Gerhard Terfteegen († 1769): "Nun sich ber Tag geendet."

5. Damit möchte ich am liebsten schließen. Und habe nichts da= wider, wenn der Lefer hier Schluß macht. Aber ich höre den Ginen oder Andern fagen: "Go zerstiebt also der Glaube in Hoffnungs= phantafien und Gebetswünschen. Ist das noch Glaube und Glaubens=

lehre?"

Darauf ware zu sagen: Das ist kein Zerstieben, wenn ber Glaube fich schließlich ins Hoffen und ins Gebet ergießt. Das ist sein Lettes. Und es hebt seine Gewißheit nicht auf. Im Gegenteil, er bewährt sich barin als feste Basis für all unser christliches Denken, Fühlen und Wollen. Die Gewißheit ist allein bei ihm. Den Salt hat das ganze "System" an jener "zartesten Berührung im Geiste" mit Gott, die wir "Glaube" nennen und die allein "rechtfertigt", b. h. aus uns Gunbern einen Menschen macht, der vor Gott recht ist. Die evangelische Glaubenslehre ist einfach, gesammelt; sie ent= faltet sich organisch von der Wurzel zu Stamm und Zweigen und Blüten, ist in keiner Weise etwa einem Mosaik vergleichbar, in dem jedes Steinchen gleicher Art und gleichen Ranges ift, oder einem Gesethuch, bessen Paragraphen alle gleich "gelten". Bas hier "gilt", muß sich immer wieder an seinem Zusammenhang mit dem Zentrum, mit dem Innersten und Innigsten legitimieren.

So bleibt auch noch ein Wort zu fagen übrig zu Mark. 3, 28f. - Matth. 12, 31f. - Luk. 12, 10. Man darf wohl nicht ein Buch ausgeben, das driftliche Lehre vom heiligen Geift sein will, und bes Bibelworts von der Sunde wider den heiligen Geift

schweigen.

Wer je als Chrift und gar als Theologe Leffings "Nathan" gehört ober gelesen hat, dem klingen jene Berse zeitlebens in den

Ohren:

... das ist die Sünde, die aller Sünden größte Sünd' uns gilt, nur dag wir, Gott sei Dank, so recht nicht wissen, worin sie eigentlich besteht - \*)

eine Stelle, die vom Theaterpublikum mit verständnisvoller oder verständnisloser Heiterkeit begleitet zu werden pflegt. Lessing zeichnet die Situation nicht unrichtig. Zwar werden die Exegeten sich darüber, wie der Spruch bei Markus und Matthäus im Busammenhang zu verstehen sei, leicht einigen. Bei Lukas ist er an einen Ort geraten, wo er sicher nicht hingehört; zwischen 12, 10 und 12, 9 stimmt es nicht: aber man kann diese Stelle auf fich beruhen laffen. Genug, in der Verikope Mark. 3, 22-30 und Matth. 12, 22-37 ift klar,

<sup>\*)</sup> So ber Klosterbruder im 7. Auftritt bes 4. Aufzugs. Leffing war bazu provoziert burch Goeges Bormurf, er laftere ben beiligen Geift. G. Goeges Streit= schriften, hreg. Erich Schmidt (1893), S. 52.

daß einer unvergebbaren Sünde geziehen wird, wer offenbare

Beist= und Gotteswirfungen für Teufels-Runft erklärt.

Man fügt, um die Furchtbarkeit dieser Versündigung heller ans Licht zu stellen, gern hinzu: "wider besseres Wissen" — tatsächlich getrossen von dem Beweis des göttlichen Geistes und der göttlichen Kraft bennoch troßend und zur unmöglichen, einzig möglichen Ers

flärung satanischen Spiels seine Zuflucht nehmend. . . .

Was aber so dem Exegeten zu lösen leicht fällt, bereitet dem Sustematifer Schwierigkeiten. Schon die psychologische Ginstellung des Spruches. Die Schriftgelehrten, die (laut Markus) aus Jeru= falem nach Galiläa kommen, um sich über Jesu Dämonenaustrei= bungen ein sachverständiges Urteil zu bilden, oder die Pharifaer (laut Matthäus), die des Wunders Zeugen sind — wir verstehen, daß sie aus judisch-frommem Fanatismus ober aus schriftgelehrtem Eigenfinn sich dem Gindruck der erlösenden Tat entziehen, daß sie im Eifer des Disputierens oder in der Begrenztheit ihrer Rechts= begriffe sich zu unerhörtem Berditt steigern und verirren konnten. Aber das foll nun eine schwerere Sunde gewesen sein als all das Simmelichreiende, was fonft auf Erden von Menschen geschieht, bamals und bis auf den heutigen Tag? (Peccata clamantia; 1. Mos. 4, 10.) Werden Ausschreitungen des Fanatismus in Rede und Tat von uns nicht verhältnismäßig leicht verziehen? Welcher Unterschied besteht zwischen Veter Arbues und jenem Weiblein, dem Johann Hus zubilligte: Sancta simplicitas? Und gibt uns nicht Fesus selbst in seinem Gerichtsgleichnis Matth. 25 einen ganz andern Maßstab in die hand, Gunde zu richten? Sollte Jakobus (2, 13) Jesus nicht besser verstanden haben, wenn er der Barmherzigkeit Gottes den entzieht, der felber nicht Barmberzigkeit getan hat, als Matthäus und Markus, wenn sie jene törichten Schriftgelehrten und Pharifaer mit ihrem Gerede dahin auszeichnen, daß sie von allen Gunden die allein unvergebbare vorbildlich begangen hätten?

Es geht nicht an, wegen dieses Spruches von der Sünde wider den heiligen Geist das Panier einer unvergebbaren Sünde aufzupflanzen. Jesus mag schon ein starkes, surchtbares Gerichtswort über jenes Fehlurteil der berusenen Kirchenmänner seines Bolks gesagt haben. Feierlich und sest mag er das gesagt haben. Ein Dogma von der einzig unvergebbaren Sünde hat er aber damit nicht verkünden wollen. Ganz zu schweigen der Frage, warum und wieso der heilige Geist denn mit diesem unmöglichen Widerstande nicht fertig wurde, da er doch wehet, wo er will. Nicht aber zu schweigen der Sphäre und Atmosphäre, welche die des neuen Bundes und damit unseres Christenglaubens überhaupt ist: daß da mit "Bergebung" Alles ansängt und Alles endet. Es ist dem

Christengott nicht eingefallen, sich die Möglichkeit der Bergebung irgendeinem Sünder und irgendeiner Sünde gegenüber abzuschneiden. Das nuß der christliche Glaubenslehrer dem Bibelexegeten sagen, wenn dieser auf den Buchstaben von Mark. 3, 28 f. usw. bestehen sollte. Und wenn dieser dennoch dogmatisierend und juristizierend auf den Buchstaben pocht, so begeht er die Sünde wider den heiligen Geist.

Wir haben hier dieselbe Freiheit, wie Luther sie geübt hat gegenüber den verwandten Stellen Hebr. 6, 4—6 und 10, 26 f. In seiner Borrede zum Hebräerbriese (vgl. oben S. 65 f.). Wer die Freiheit solchen Widerspruchs nicht ausbringt, der mag est machen wie Luther an anderen Orten, und dem Spruche eine frömmere Deutung geben\*). Aber er soll nicht Gott belasten mit einer Aussage, die sein ganzes Wesen ins Gegenteil verzerrt.

Uns sollte Gott zumuten, daß wir besser seien als Er? Daß wir "ohne Aushören" vergeben (Matth. 18, 22), und sich selber für seine Barmherzigkeit Grenzen setzen? Es sind schon Grenzen da, aber die haben ganz andre Natür an sich als daß, was wir bei "unvergebbarer Sünde" uns vorstellen (val. Matth. 18, 35).

Und was für ein Monstrum von Dreieinigkeit kommt schließlich babei heraus, wenn wir weiter buchstäbeln: Lästerungen wider den Bater können vergeben werden, Lästerungen wider den Sohn (Matth. 12, 32) auch, aber Lästerungen wider den Geist nicht! Damit wird die biblische, auf dem Prinzip der Subordination (1. Kor. 15, 28. Joh. 14, 28 usw.) beruhende Dreieinigkeit ebenso zerstört wie die augustinische auf Gleichstellung beruhende: dann ist die Person des heiligen Geistes erhaben über Bater und Sohn \*\*).

\*\*) Es ist betrübend, wie die Bäter sich mit dem Buchstaben herumgeschlagen haben. Bgl. Schmid § 27, 11. Man muß die Sache doch ernster nehmen als Luthardt § 43, 2. "Innerlich erkannte und ersahrene und trotzdem sür Lüge erklärte und in entscheidender Weise abgewiesene Wahrheit" — gibt es das? Pspschologisch? Und wenn eine arme Seele solch ein Schwanken sertig bringt, das soll

fie trennen von bem barmbergigen Gott?

<sup>\*)</sup> Matth. 18—24 in Predigten ausgelegt (1537—40). Luther kommt bort zu Matth. 18, 21 f. auch auf Hebr. 6, 4 ff. und 10, 26 f. zu reden. WU 47, 305 ff. EU 44, 120 ff. "Au fähret der Herr Ehriftus fort und breitet weiter aus die Vergebung der Sünden, machet dieselige noch weitläuftiger, fasset nicht in eine Zahl oder Ende [wie Petrus: "siebennal?"], wie er sie denn droben ausgebreitet hat so weit als die Welt ist. . . Siebenzigmal siebenmal zu vergeden ist so viel geredet als ohne Aushören." Es solgt eine Polemit gegen den Novatianismus und den Gebrauch, den dieser vom Hebräerbriese macht. Luther gesteht zu, es sei "eine schwere Sache, Gottes Gnade und Vergedung der Sünden predigen, und gleichwohl das Bolt in der Jucht und Strase auch behalten". Aber er bleibt da ganz sest und hält zu "den Schlisseln". "Ehristus hat die Schlissel darum eingesetzt, daß wir an seinem Willen nicht zweiselten, sondern gewiß wären, wenn Gott zornig sei, daß er dann auch wieder gnädig sein wolle und wir auf diese Vergebung der Sünden siehen siehen könnten."

Man darf getrost sagen: Geltende Glaubenslehre ist das alles nicht. Gepredigt wird es nirgends. Und wo der Unterricht sich damit befaßt, tut er es im Sinne der Bibelerklärung und der Seelsorge, vornehmlich mit der Absicht, wider den Wahn zu schützen, von dem ja immer wieder Etliche befallen werden, man habe die Sünde wider den heiligen Geist begangen.

Aber es gibt Sünde wider den heiligen Geist. Nur daß sie Gott seines ewigen Majestätsrechtes beraube, zu vergeden, das ist gerade in ihr nicht beschlossen. Es gibt die Möglichkeit eines Widerstands gegen den heiligen Geist. Das ist: gegen das Wirken Gottes an und in uns überhaupt. Es bleibt ein Kätsel, ein Wunder. Aber es beruht darauf unsre Menschenwürde. Es beruht darauf das besondere Interesse, das Gott an den Menschen nimmt: soweit wir sehen können — vor allen seinen Geschöpfen. Das treibt ihn, den transszendenten, über unser und der Welt Wesen erhabenen, in der Gestalt seines Sohnes Jesus Christus uns zu besuchen und durch den Geist immanent zu werden in unsern Seelen.

Romm, in mir zu wohnen, laß mein Herz auf Erben dir ein Heiligtum noch werden! Romm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, daß ich stets dich lieb und ehre! Wo ich geh, wo ich steh, laß mich dein gedenken, mich in dich versenken.

### Anhang

#### I. Personenverzeichnis

[Bablen ohne vorausgebende römijde Biffern gelten bem erften Banbe (bem erften und zweiten Bud)]

Baumgarten 332 II 83 109 | Caren II 210 Baur II 89 Bed 85 II 200 272 Bengel II 86 248 272 287 Bernhard von Clairvaux 226 Bertram 233 Bener 282 Bevicklag 232 Biebermann 252 f. Biel II 73 Bod 270 Boethius 79 v. Bogatky II 17 135 211 Böhme 81 262 266 II 290 Böhmer II 84 Bonus II 175 Bornemann 187 Bornbausen 80 II 44 247 Bouffet 245 293 296 337 357 Brahms II 201 Brenz 215 Bridgewater 95 Bruhn II 44 247 Brunner 51 114 136 II 50 171 244 245 Bruno, Giordano 82 Brvan 302 II 170 Büchner 110f. 128 266 295 II 203 Bubbe II 171 172 281 Buddeus 29 Buffon 28 Bullinger II 70 Bultmann 114 164 233 II 22 178 262 Burmeister II 165 274 Buter II 107 Burtorf II 81 82

Cajetan II 136 Calixt 54 174 Calov 144 153 175 II 222 Calvin 12 55 94 162 163 208 275 II 85 106 (142) Capellus II 82 85

Celfus II 91 Channing 165 Chemnit 70 144 154 155 170 171 206 II 168 Cicero 3 94 157 227 Classen 47 Claudius II 275 Clausniter 294 Cohen 38 330 Collistonn II 200 Comte II 225 Constantin 3 20 II 7 131 Crasselius 172 357 Cremer 292 Cremer=Rögel 296 II 216 Cromwell II 272

Dack 352 Damascenus 2 92 94 179 Damasus 4 18 Dante 353 Darwin II 170 230 Daub 62 Decius 172 211 II 183 Denisse II 164 176 185 Descartes 97 227 Dibelius, Martin 332 II 147f. 232 262 Dibelius, Otto II 115 Dietz 166 Diotor 92 Dionyfius Areopagita 73 74 75 v. Dobschütz 233 Dolbinger 268 Donatisten II 62 114/15 120 131 Dorner, August 252 255 Dorner, Ifaat A. 86 260 f. 265 Dörries 41 Drever 8 Drews, Artur 231 238 II 49 Drews, Paul 180 II 125 Dürer II 280

Gberhard II 287
Ebrard 265
Ed, Samuel 343 344
Ed, Johann II 74 163
Ehrenfeuchter 265
Epitur 103 157
Erasmus II 64 68 84
Erigena 94 II 287
Ernesti II 86
Eusebius 3

Raber V Kabricius II 217 Fahrentrog 66 Feuerbach II 225 251 256 Keuerborn 216 Kichte 19 78 251 Rider 32 124 II 248 Fiebig 283 Kiedler 12 Klacius II 81 140 Roerster 296 337 357 von le Kort II 135 Frand, Sebaftian 251 II 120 Frank, Franz 222 260 II 130 Frank, Gustav 32 78 86 Franz von Affifi 226 Frenffen 236 f. Frid II 220 Fride 83 f. 88 f. 265 II 277 Frörig 245

Goldader II 96
Gotter II 166
Gottichid 315 f.
Gratian 3
Graue 344
Gregor Christian 281 296
357
Gregor ber Große II 15
278
Gregor von Nazianz 94 204
Gregor von Nyssa 3 II 276
Gresmann II 159 ff. 171
Grimm 292 II 117
Grotius II 85
Günther 259 261 361

Saectel 96 Hagenbach II 135 Sahn 179 Hamann 103 141 228 II 89 Harleß 32 Säring 115 174 II 1 109 262 Harnad, Abolf von VI 12 28 45 176 232 f. 242 280 299 313 II 8 10 93 117 119 128 148 167 245 Harnad, Theodosius 260 von Hartmann II 225 Hartmann 282 Sase 88 174 231 II 235 277 282 von Hausmann II 198 Sedio II 62 heermann II 218 Begel 81 88 169 251 f. 253 II 225 Segler II 120 Beibegger II 268 Beiler II 136 138 f. Seim II 262 268 Beinete 288 Heinze 99 Beinzelmann 158 Seitmüller 231 II 96 Held II 16 Hennede 338 Heraklit 193 Berber 103 141 142 228 II 45 47 49 54 56 86 88 f. 275

Hermann, Nikolaus 219 Hermann, Rudolf 313 Hermelink II 125 Hermes II 275 Herrmann, Johann 306 herrmann, Wilhelm 10 21 27 39 41 117 135 232 f. 360 f. II 1 3 96 236 Herrnschmidt II 204 Hesse 13 Heunisch 352 Hieronymus 152 Hilarius 312 Hiller 106 128 329 II 48 Hobbes II 230 Hofmann 260 Soll 129 II 42 70 125f. 190 Hollatius 74 und oft Hölscher 142 175 II 172 Holtmann 293 II 157 Höe v. Hönegg 216 Sugenotten II 272 Sus II 122 271 292 Sütter 88 152 II 235 277 282

Inatius 315 347 II 215 Irenäus 177 191 195 265 II 271

Facobi 251 II 286
Faeger Paul 158 II 52
Faeger, Karl II 110
Famblichus 73
Fellinghaus II 219
Fenjen 238
Feremias, Alfreb 293
Fonas II 290
Filicher 355 II 96 199
Fuftin II 271

Raftan, Julius 8 44 72 76 86 115 174 360 f. II 1 44 Rähler 21 233 Rahnis 222 260 Ralthoff 238 Ralweit 115 155 Rant 64 und oft. "Du fannsi, benn du sollst" XII f.

Kappadozier 196 Karl der Fünste II 60 Karlstadt II 61 Kattenbusch 257 II 10187 Kawerau 358 II 69 233 Reim 232 Rier II 69 Rierfegaard II 178 Rircher 92 Rirn 174 Klingner 61 Knaf II 222 274 Anapp II 211 221 Kögel, Julius 292 296 Kögel, Rudolf II 135 Köhler, Ludwig II 171 Röhler, Walter 226 II 110 Robler 106 Rolde 53 Ropernifus II 67 223 Röftlin 166 Rramer II 16 Kühnemann II 47

Luthardt 61 und oft Luther 1 und oft

Macedonius (=aner) II 8 Mahling II 258 Maier 348 II 254 ff. 258 f. 264 Marcion II 93 148 Markeineke 62 Martensen 265 Mathesius 88 II 53 Melanchthon 2 53 54 68 69 70 94 107 109 179 225 f. 227 II 43 73f. 74 84 102 129 155 208 289 Melito 3 Mendelssohn II 243 Menter, Balthafar 216 Menter, Johann 288 II 204 Menfart II 283 Michaelis II 86 Minucius, Felix 94 Mirbt 5 II 192 Mohammed 297 Montanisten II 120 131 Mulert II 10 142 Müller E. F. R. 108 Müller, Johannes 21. 27. 267. 282. Müller, Julius 169. 265. Müller, Karl 275 Müller, Karl II 125 Müller, Max 92 142

Reander 290 II 143 Resportes 197 Neumeister 283 Remton 92 95 Riebergall II 200 254 Riehsche 267 II 225 Ricolai 294 Rithad=Stahn 39 Rithfd 83 176 179 265 361 Rovalis 268 329 340 Novatian II 293

©ctolampabins II 105 Detinger 85 262 II 272 287 von Dettingen 85 176 II 2 Drigenes 77 137 195 196 319 II 7 8 74 271 287

Ofianber 215 265 II 62 107 Otto V 41 116 128 139 175 285 343 345 II 20 21 42 43 f. 70 165 224

Palladius II 66 Patrizzi 82 Paulus, H. E. G. II 86 Paulus, Rubolf 19 21 22 242 245 Paulus (Apostel) II 22 ff. 155 ff. 166 ff. 239 f. u. oft Pestalozzi 132 Petrus von Alexandrien 4 18 Pfleiderer 252 254 261 Philippi 260 II 19 Philo 94 Plato 69 70 71 75 93 198 227 297 Plinius 157 337 Blitt 53 Plotin 73 Polanus II 81 Porphyrius 73 Prätorius 189 II 210 Preuichen 292 Prieftlen 165 Puchta 290

Quenftebt 72 und oft

Mamback 106 290 Raufdenbusch II 111 Reimarus 20 94 95 228 230 343 II 87 Reischle 77 112 174 Ref 343 Richter, Johann Gottfried Richter, Christian Friedrich II 166 198 204 Ridert II 238 Rieger 12 Rieter II 126 Ringwaldt II 268 Rinfart 105 172 II 143 Rift 327 352 II 197 Ritichl, Albrecht 42 und oft Riticol, Otto 123 130 II 77 81 110 185 Mittelmeper 26 267 268f. 350 II 109

Roberts 238 Rocholl II 110 Rolffs II 255 Roller 290 Mörer II 68 Rothe, Andreas 127 329 Rothe, Richard 81 261 f. 265 Rousseau II 137 225 Ruopp II 50

Sabellius 169 Sartorius 169 Schade II 200 Schaeber II 4 Schafft II 134 Scheffler 331 Schelling 81 169 Schenkel 232 Schian II 193 Schieber II 201 275 Schiele 28 Schirmer II 15 Schlatter 338 346 II 174 Schleiermacher XI und oft Schmid, Beinrich 70 und oft Schmidt, Erich II 291 Schmold 326 327 339 II 17 166 198 275 Schöberlein 169 265 Schol3 80 II 288 Schopenhauer II 224 Schrempf 20 Schröder 288 Schubert II 201 v. Schubert II 125 Schubring II 231 Schult 360 II 20 34 110 Schürer 293 Schüt 33 150 Schwarts 3 II 8 118 Schweiter 233 235 Schweizer 8 162 II 3 Scopes II 170 Scotus 94 Seeberg IX 313 337 II 2 73 167 Selneder II 135 Semler 20 228 230 II 86 | 238 268 280

Seneca 157 Servet 165 Shaftesbury II 225 Sheldon 332 Simon II 288 Smith 238 Socinus 165 Söberbsom 168 Sohm 44 II 117 121 126 Sotrates 94 (II 287) Spalatin II 85 Speratus 122 II 190 Spinoza 82 151 251 II 286 Spitta 147 II 17f. 211 Stange, Erich II 209 Stange, Rarl 115 Staupits II 162 Steiner 267 350 Steinmeber 222 Stephan 12 40 48 66 67 78 86 141 361 II 52 109 175 224 Stoa 26 193 265 Strauk 20 21 231 234 238 251 f. 253 261 II 90 225 Strohmever II 47 253 f. Sturm 138 Sulze 181

Terentius II 66 Tersteegen 352 II 5 126 135 206 290 Tertullian 94 171 177 178 195 II 7 162 168 271 Theodofius 3 4 5 7 18 165 173 177 181 192 II 7 131 Theophilus von Antiochien Thomas von Aquino 2 91 94 II 74 Thomas von Celano 351 Thomas von Kempen 332 Thomasius 222 260 265 Thumm 215 Thurnevien II 97 f. Tietze II 197 Tillich 74 Tinball 166 Titius II 224 230 236

Toland 78 Troeltsch 15 252 255 f. 261 II 117 231 Tschackert II 73 120

ullmann 295 Ulrici

Baihinger XIII Valentinian 3 Valla 30 II 84 Bergil II 66 Vilmar 62 Vincenz von Lerinum 5 18 Voëtius II 81 Boael 128 Voltaire 95

Wallau II 136 Weber 293 Weinel 232 II 28 Weiß 57 235 332 355 II 96 Weiße 81 169 Weißel 278 Weizfäder 355 II 216 Wendt 115 II 1 Werner 340 Wernle II 117 Wesley II 178 Westcott 355 be Wette 174 Wibbeling II 69 Wilhelm II. von Sachsen 296 II 16 Windisch II 28 Winer 15 Wobbermin II 249 von Wolf 93 94 II 225 243 Wrebe 274 Wünsch 129

Behner 288 Zeno II 156 Bingenborf 185 222 288 339 II 53 135 151 Ischarnad 28 II 287 Zündel 237 Burhellen=Pfleiberer 236 f. Zwingli II 62 105 106 107 110

#### II. Sachverzeichnis

Abendmahl II 61 ff. 101 ff. | Aufklärung (f. Rationalis= | 103f. (unwürdiger Emp= fang) 108 f. (Angst) 120 122 124 134 142 206 Aberglaube II 128 (233) 238 und öfter Abhängigkeit II 5 46f. 49 141 150 240 (258) Absolutheit des Christen= tums 29 257 f. Absolutheit und Berfonlich= teit im Gottesbegriff § 18 Agape II 215 Attivismus 332 II 206 f. § 83 (driftlicher) 234 270 Aktuosität II 3 Allegorie siehe Auslegung "allein" II 183 Allgegenwart 40 87 222 Mumacht 40 87 f. 140 f. 222 II 150 Allwissenheit 40 222 II 150 Umt, breifaches 207 275 Anbetung II 140 f. 143 f. (vgl. Gebet) Andacht II 140 f. 144 f. (vgl. Gebet) "ganz Andere" II 51 117 203 210 221 Anrufung II 146 f. Anthropomorphie im Got= tesbegriff 39 150 157 Anthroposophie II 261 Antichrift II 128 129 Anhypostafie 201 223 226 261 Meon II 228 268 (270) 284 Apotalyptik II 271 f Apotatastasis II 286 f. Apostolitum 68 140 144 II 8 10 15 113 118 181 272 278 Aftese II 119 186 206 Uffenfus II 36 ff. Afthetik II 225 255 f. Atheismus 79 82 Auferstehung 68 214 320 340 f. 346 348 II 9 25 32 64 118 166 187 262 270 (erste) 273 276 ff.

278 282

mus) 227 II 46 85 218 235 237 246 256 Ausgießung (bes Geiftes) II 29 Auslegung (Allegorie, ein= und mehrfacher Schrift= finn) II 60 62 70 73ff. 79 f. 98 173 271 Autoritäten § 2 10f. 17 21 24 138 141 II 60 69 73 78 85 112 f. 116 131 Barmherzigkeit II 187 190 191 216 217 278 292 f. Begräbnis II 207 Begründung II Vorw. VI 4 48 f. Beichte II 109 163 177 Befehrung 117 II 120 158 162 163 178 180 f. 189 240 f. Bekenntnis II Vorw. V 244 Bekenntnisschriften 12 13 212 264 II 76 82. Luthers Ratechismus, Rl. 14 15 35 38 46 126 133 134 150 f. 158 f. 273 H1176101126156177 181 190 f. 218. Großer 32 34 134 136 (138 ff.) II 76 102 109 156. Con= fessio Augustana 5 6 13 14 38 46 70 165 207 300 325 II 12 57 62 76 113 115 116 130 165 176 218 270. Apologie 13 II 12 76. Ronfordien= buch 6 13 165 II 8 10. Konfordienformel 13 221 223f. 316 II 38f. 76 156 158 208. Schmal= kaldische Artikel 13 44 46 208 II 63 76. Dorbrechter Beschlüffe 6 108. Beidel: berger Katechismus 6 138 213 214 217 II 11 Beruf II 195 217f. 274. Berufung II 23 25 26 117

129 180

Befit (bes Geiftes) II 23 f. 31 38 Bewahrung II 180 f. Bewuftsein II 46 144 156 194 216 222 240 (Selbst=) Bibelglaube II 91 ff. (170) Bibelfritit II 83 ff. 94 das Böse 24 40 § 14 ff. 114 115 140 II 19 162 173 176 226 .Bruch" II 250 Buchstabe II 23 56 57 63 65 69 72 74f. 79 85 182 223 242 271 292f. Bund (alter — neuer) II 23 101 Buße 57 117 II 65 f. 158 162 f. 184 187 Calvinismus II 209 und öfter Chaltedon 197 f. 358 Charisma II 6 25 f. 29 41 44 51 80 119 136 223 234 241 245 248 251 254 f. (Phantafie) 260 263 289 Chiliasmus II 270 f. Christengemeinschaft 267f. II 109 272 285 Christentum (Definition) 30 II 46; amerikanisches II 220; entschiedenes II 132; Gegenwarts= 17 23 II 262: Luthers II 41; protestantisches II 209 273; unbogmatisches 8: ursprüngliches II 21 87 89 162 262 Christologie 31 § 33. 199f. 353 358 f. 361 II 19 Christus, Ibee 21 246 f. 249 f. 257 258 261 II 187f.; tosmischer 194 263 f. 266 f. II 109; Rult 248 f. 255; Spetu= lation 272; Mustit 248 f. 262; "Einer bem Un= bern" II 196 f.

Comma Ioanneum 177

Communicatio idiomatum 205 223 274 360 f. II 105

Communio sanctorum 45 164 II 113 121 124 141 248

Concupiscentia II 169 176 Cooperatio II 185 189 192 f.

Corpus juris canonici II 121 (194)

Corpus mysticum 249 II 197

**D**ämonen II 174 229 233 284 Dankbarkeit II 142 149

231 Darwinismus II 170

Definition II 4 Deismus 77f. 359

Detalog II 89 123 156 f. 205 233

Doketismus 197 240 273 Donatismus II 62 114 120 131

Dorologie II 142 147 f. Dreieinigkeit 69 71 137 § 32. II 1 2 7 ff. 19 22 32 ff. 34 39 78 180 208 278 286 293

Dualismus 40 144 f. 193 266 II 19 21 34 115 127 (Gottes= und Welt= kirche)

Dynamis siehe Kraft Dyophysitismus 197 f. 202 223

Ecclesia militans-triumphans II 129; visibilisinvisibilis II 128 ff.; repraesentativa II 130 Editeitativa II 89

Echtheitsfrage II 89 Efficacia verbi II 77 Egoismus, religiöser II 179 215 248 283

213 248 283 Ehre Gottes 55 161 f. 312 f. 321 f. II 142 ff. 191 248 Eigenschaftslehre § 19 (Gott)

141 II 78 (Geist) Emotion II 255 f. 264 Ende II § 90

Engel II 267 und öfter Enthusiasmus (meist Kirche bes) II 12 63 § 71 ff. 118 (Wort) 141 161 182 197 206 218 220 221 236 263

Entscheidung II 19 31 51 120 125 154 178 f. 182

Enhupostasie 201 223 226 Erbsünde 64 118 300 II 154 s. 165 ss. 169 ss.

175 176 f. 184 Erfahrung II 48 49 54 152 (225) 226 235 f. 238

249 257 263 266 Erhabenheit II 21 144 Erhörung II 140 f. § 74 f.

(vgl. Gebet) Ertennbarkeit Gottes 77

II 46 Ertenntnis, religiöse 65 107f. 162 190 297 II 49 54 95 224 245 254 257

Erlebnis II 48 138 155 182 204 240 243 254

Erleuchtung II 180 und öfter Erlöfung 24 § 15. § 23. 114 117 129 144 146 150 159 230 258 260 262 266 281 299 II 36 144 159 167 219 226 286 289; philofophisis des (Selbsterlöfung 65)

Erneuerung II 180 f. u. oft. Eros II 215 Erwählung § 22. 109 f.

125 129 146 159 292 § 55. II 21 30 117 129

Eschatologie 40 57 65 162 235 280 II 179 229 f. 261 ff. 274

©thit (©thos) 36 57 65 67 114 116 129 130 ff. 150 258 II 40 f. 47 119 (121) 127 156 f. 173 189 191 213 232 249 250 254 Eucharistia II 142 f.

bas Evangelium II Borw. VI 12 38 51 55 57 f. 61 64 113 116 130 § 75. 164 176 f. 186 188 f.

Evolutionstheorie II 170 223

Ewigkeit 24 87 144 f. 263 299 355 II 19 45 179 262 270 277 287 290

Faith and Order II 136 Fascinosum II 141 (208) Feiern II 205 ff.

Feinbestiebe II 215 221 Feuer (eschatologifch) II 267 Fides quae creditur-qua creditur II 241; explicita-implicita II 36;

historica II 38; specialis II 37

Fiducia II 36 176 Finis II § 90

Finitum - infinitum 190 197 199 II 5 71 127 242 247

Flehen II § 74 Fluch II 281

Fomes peccati II 176 Actus forensis II 188

(s. a. lex) Formalprinzip II 58 Fortschritt (bes Heiligen Geistes) II 287

Freiheit (Gottes) 155 362 (bes Menschen) 66 120 124 141 149 3215, 330 (333) II 23 42 120 (141) 154 (bes Willens) 173 193 213 f. 237

Freude II 208 226 228 Friede II 160 201 202 f.

ber Fromme, II 20 21 22 116 138 144 158 177 184 ff. 219 223 230 235 252 256 274

Frömmigkeit II 46 47 69
90 94 96 127 (-Selbstsuch) 132 142 174 206
219 235; resprendentife II 183 f.; protestantische II 218; sutherische II 203 274; mittelstaterliche II 42; tatholische II 100 178; israelische II 19 292

Kundamentalismus II 131 | Gefinnung II 187 213 215 | Heil II 38 49 62 77 78

Kürbitte II 148 f. 195 f. Furcht Gottes II 163 176 (177) 178 f.

Gabe (Geift als) II 18 24 Gebet II Rap. 5. 195 204 250 291

Gefühl II 19 45 46 ff. 49 169 240 253 f.

Gegenwärtigkeit II 30 34 37 38 109 173 201 235 261 287

Gehorsam II 154 184 187 213 f.

Geist 1 21 77 85 149 201 256 362 II 19 213 § 87; heiliger: Buch III

Gemeinde § 56 § 58 II Rap. 4. 134 f. 193 ff. und oft

Gemeinschaft II 23 30 40 109 § 71. 131 f. 133/4 145 f. 206 222 233 243 257

Gemüt II 37 238 260

Genus maiestaticum-tapeinoticum 223

Gerechtigkeit II 28 (55) 123 160 162 168 Rap. 7 248 263 278

Gericht § 24. 121 159 212 279 f. 301 351 f. II 28 71 104 109 119 141 158 f. 159 ff. § 78 177 186 188 f. 197 250 262 268 278 291

Gesamtsünde II 175 Gesangbuch 138 146f.

II 12 ff. 54 106 (135) 165 197f. 200 211 226 250 265 274

Geschichtlichkeit der biblischen Anfänge II 169 ff.

Geschichtsphilosophie 335 II 286

Geschichtswissenschaft 20 f. 229 f. 232 233 237 241 f. II 169—172 223 245 249

Gefetz II 20 23 94 138 § 75. 159 f. 163 f. 207 213 237 291

Gewiffen II 156 171 183 203 213 220 237 281 Gewißheit 35 329 II 49 53 54 145 202 224

265 291

Giltigkeit 9 108 185 187 189 273 1I 1 5 13 35 73 78 84 95 107 121 131 138 152 169 173 178 182 241 246 256f. 257 261f. 270 291

Glaube 1 und öfter; und Wiffen 15 70 II 240 241 250 260 f. 291; und Geschichte 21; Gegen= warts= §§ 3—4

Gnade 89 135 f. 160 322 340 359 II 23 25 36 38 41 42 141 144 158 162 175 176 f. 180 ff. 197 263

Gnofis 266 268 II 285 289 Gott, ber gnädige II 42 57 139 174 183 f. 186 f. 270; der gepredigte II 63; ber lebendige II 3 40 153; ber liebe 32 85 134 278 f. II 23 186 228 und öfter; ber recht= fertigende § 25 und öfter; ber richtende f. Gericht; der unbefannte 100 275 II 63

Gottesbeweise § 20 Gottesbienst II 12 119 123 143ff. 195. 205(207) 218

Gottesgebanke II 47 150 ff. Gotteskindschaft II 23 103 128 162 181 195 197 ff. 202 283

Gottesreich § 13 60 f. 65 67 126 132 159 f. 162 f. 279 361 II 2 6 40 128 150 269 f. 289

Gratia applicatrix II 36 180

bas Gute II 19 51 162 175 226

Sarmonistit 186 Seibentum II 156 159 164 230 244 276 285

103 114 116 154 178 197 202 264f. 272 276 281 (das Wort)

Heiligung § 27 144 159 II 2 7 123 147 177 180 f. 182 ff. 190 ff. 219 265

Beiligkeit II 22 25 49 62 144 147 159 219 248 Beilsaut II 23 f.

Heilsinitiative II 186 189 Heilsordnung II 153 f. § 79

208 217 Heliand 332

Bellenismus II 21 34 172 272

Herr (ber Herrenname) 207 296 ff. 326 f. 362

Seterodorie 9 140 189 219 361

Simmel II 222 230 279 und öfter

Hoffnung II 20 30 38 226 250 259 Rap. 9 291

Hobstraum II 50 51 Hölle II 158 f. 163 177 222 267 279 287

Höllenfahrt 213

Homousios 196 235 274 II 8

Humanismus II 67 73 84 Hypostase II 3 9 22 241 (bes Wortes)

Abealismus II 89 231 237 3mmanenz II 5 34 44 109 144 177 294

Imperativ, kategorischer II 173

Imputatio (Non-) II 186f. Incarnatio 203 212 224 240 249 274 II 44 278 Individualismus, religiöser 12 § 11. 106 ff. 328

II 31 (37) 111 118f. 128 133f. 195 204f. 206 248 257 272

Infusio gratiae II 184 Innerlichteit II 21 22 137 143 209 240

Inspirationslehre II 72 ff. 80 85f. 92 235 242

Intellektuelle Sphäre (bes Seelenlebens) II 46 47 240 f.

Intercessio 208 210 317 f. 325

das Irrationale, II 48 241 Irrlehre II 65 76 Justificatio 182 (bas Wort)

f. Rechtfertigung

Sefusbild, das liberale 249f. Judentum 42 135 166 II 19 34 73 93 159 172 194 (beutiaes) Jüngster Tag II 121 158

178 262 267

Rabernaitentum II 105 Kasuistik II 159

Katholizismus 12 15 19 22 44 45 47 129 135 153 II 58 100 f. 168 169 176 f. 183 f. 190 f. Katholizismus, augustini=

fcher II 41 192 Katholizität, evangelische

II 135 Kaufalität 79f. 93 II 45

150 237 Renofe 212 § 36. 223 f.

259 260 279

Retzerei II 10 287 Rirche 17 § 10 69 263 II 2 9 72 76 80 § 71 f. 118 122 137 f. 141 190 220 222 234 250 261 287; Hoch= II 107; Bolts= II 125 132 f. 134; Lan= bes= II 125 129 f. 132 136; Gottes= (vgl. Ent= busiasmus) 44 f. II § 71 f. 120 126ff. 140 149 161 197 202 207 244; Welt= II 126f. 141 207 244; jüdische II 116; orienta= lische II 9 f. 12 136 142 272; römisch = fatholische 4 12 14 25 II 9 35 40 42 62 68 69 78 105f. 114 115 129 135 f. 142 f. 182 f. 194; evangelische VII 68 138 II 62 78 86 103 134 f. 141 f. 142 193 211 213 234 261 f.

159 161 II 3 12 Rirchengeschichte II 110 120 125 128 214

Rirchenrecht 44 II 117 121 Kirchenverfassung 6 10

II 133

Ronfirmation II 207 Königtum ("allgemeines") II § 81

Ronfordat II 171 Ronzilien II 60 73 85 130 Rosmischer Christus siehe

Christus Rosmos II 20 228 t. 238

284 285

Kraft "von oben" — (Dynamis) II 25 30 f. 71 77 (92) 111 228 241 242 247 250 291

Areatianismus II 168 Rreatürlichkeit (Kreaturge= fühl) II 141 177f. 179 280

Rrieg II 202 220 f. 230 262 273

Krisis II 50 f. Rritik, historische 20 II 64 65 66 86 f. 90 212 (245) Aultur II 230 231 f. 233 Rultus II 12 47 120 140

142 f. 205 f. 231 (bas Wort) 250 255

Runst II 16 166 225 226 251 255

Leben (neues - ewiges) II 9 43 55 79 118 166 181 f. 187 250 263 f. 273 278 Lebensanschauung II 232 Leben=Jesu=Forschung § 40 Lehrbarkeit (des Glaubens) II 46

Lehre, reine II 78 82 85 130 f. Lehrfreiheit II 171

Leib II 19 44 172 246 277 f. Leib II 203 f. Lex II 154 ff.

Licht (inneres) 21 Liebe II 41 42 108 119 124f. 128 136 162 215

239

273; reformierte 55 108 f. | Life and Work II 136 Liturgie II 10 12 109

(Beicht=) 138 143 255 Logit und Gottesertenntnis 52 76 78 81 109 II 46 150 182 245 256 f.

Logoslehre 149 191 217f. 223 f. 227 239 f. 253 259 265 270 f. 272 f. 296f. 319 348 354 II 3 8 19

Magisches II 29 41 101 184 f. 191

Marburger Religionsge= fpräch und - Artifel II 56 62 72 107

Materialprinzip II 58 Menschensohn 287 290 f.

Meritum Christi 210 II 12 57 191 und oft

Meffe II 10 78 101 102 106 184 214

Meisias 246

Metanoia 308 f. Buke Metaphysik II 148 150 245 254 und öfter

Methode, formgeschichtliche 233; philologisch-fritische 233 II 99

Methodismus II 178 181 Diffion II 207 210

Monarchianismus 192 316 Monismus II 20 34 224 Monophysitismus 197 202 296

Monotheismus 168 299 II 224

Montanismus II 120 131 Musterien (33) 247 270 II 104

Mustit (21) 49 136 247 270 II 39 40 61 101 103 107 127 179 180 f. 205 207 248 282 285 Mythus 247 250 f. 255

256 II 26 49 90 95 f. 169 172 ff. 252 279

Nachahmung 331 Nachfolge 330 Mächste, ber im Gottesbegriff

§ 8. 59 90 103 156 f.

124 128 133 137 139 143 149 161 165 175

Matur bes Menichen II 172f. 173 f. 176 258 260 unb

Naturgesets II 156 236 f. Naturwiffenschaft II 222 f. 237 243 249 276

Nicaenum (=Constantino= politanum) 5 68 178 273 358 II 7 8 10 12 15 118

Nominalismus II 73 175 Norma normans-normata II 76 80

Notitia II 36 f. 46 49 Numinosum 285 II 141

Oboedientia 209 Obrigkeit II 130 f. 133 149 213 f. (229) Offenbarung 15 und oft Oftultismus II 261 Dionomie II 3 Dtumenische Symbole II 76 Opfer II 195 ff. Optimismus II 255 Ordo salutis fiehe Beil8= orbnuna Organ II 2 21 30 51 53 72 192 247 257 Orthodoxie 6 § 34 § 36

und oft

270 272 Panentheismus II 286 Bantheismus 40 79 82 149 253 II 224 285 Papst II 58 60 65 121 Paradiesesgebot II 154 Baraflet II 27 f. 34 Pecca fortiter II 187 Perfectio II 78f. Bermanens (ber Erbfünde) II 176 f. Berfon 195 196 202 § 39. 253 254 257 259 § 50. 325 354 361 II 1 3 5 9 16 18 22 24 27 29 ff. 35 40 51 92 103 186 f.

187 284 f.

Bazifismus II 202 220

250 255 268 272 283 Prieftertum ("allgemeines") II § 81 Prinzip 249 f. 253 256 258 II 3

Prophetie II 20 f. 25 f. 29 54 67 80 233 283 Protestantismus 15 19 43

44 45 49 II 12 42 58 82 113 135 136 183 ff. 192 ff. 206 Psyche II 247

Psychologie II 38 45 47 152 f. 182 192 236 241 245 246 f. 249 ff. 254 292

Quäfertum II 120 Quietismus II 199 ff. (christlicher) 209 215

Ratio II 241 f.; vicaria II 124 196 288 Rationalismus 251 256 f. Aufklärung Realpräsenz II 104 f. 108 109 124 die Rechte Gottes 214 349 Rechtfertigung 43 § 25 125 127 129 130 156 159 267 II 12 36 38 42 176 f. 180 f. 182 ff. 202 208 263 281

Rechtskraft (ber Dogmen) II 7 130 131

Reden II 54 55 f. Reformation 2 5 16 18 112 118 II 12 58 72 120 ff. 126 f. 183 f. 213 Reich Gottes f. Gottesreich Relativismus ber Hiftorie 189 240 257 259

Religion § 6 28 f. 42 f. 116 II 46 ff. 48 87 139 144 205 222 232 239 243 (natürliche) 248 250 254 und Geschichte 17; und Ethos II 127 176 f.; Gegenwarts= 17ff. Ur= fprung ber 142 II 45 Religionsgeschichte 28 233 257 II 45 90 138f. 171 f. 257

Religionsphilosophie 10f. 233 257 II 45 152 249 250 f.

Religionspsphologie II 45 152 249 f. 251 254 f. Restitutio ad integrum II 287 Reue II 162 f. 179 und oft Romanum II 10

Sabbath II 205 f. Saframent II 12 40 42 57 61 62 70 § 70 f. 111 113 122 130 134 184f. 186ff. 191 208 Satisfactio 309 f.

312 f. 318 321 f. II 36 Schictal 158 II 141 188 Schlüffel II 122

Scholastik 16 143 II 40 41 75 108 167 189 208 Schöpfung 40 137 142f. 146 f. 322 II 19 95 170 224 228 231 232 246 267

Schrift II 54 ff. (bei Luther) 58 ff. 60 (buchstäblich!) 63 f. § 68 ff.

Schuld 64 115 f. 301 f. 311f. II 124 157 159 177f. 186 188 281f.

287 und Strafe 119 | Stoff II 19 246 II 276 281 f. 288 Schwachheit II 124 145 162 187 Schwärmertum II 12 60f. 69 104 f. (272) Seele II 19 41 42 44 112 133 138 143 152 168 176 194 204 207 240 §87. 247 (psyche-Wort) 260 277 Seinsurteile II 171 Setten II 132 f. 135 179 257 261 272 287 Selbstbewußtsein Chrifti 230 245 Selbständigkeit (bes Men= schen) II 150 Seligkeit II 37 78 129 133 154 155 176 248 264 276 ff. 287 Seliapreisungen 60 Sensus literalis spiritualis II 74 79 f. Auslegung Sinn (ber Welt) II 226 (bes Lebens) 232 238 Sinnliches II 20 21 240 Sittengefet II 156 164 Stepfis 26 341 II 73 140 223 (bibeltreu) 290 Sohn Gottes 287 326 Solidarität ber Menschen als Sünder II 175 188; Christi 281 Sountag II 206 f. Sozialismus II 270 Sozinianismus 227f. 299 Spiritismus II 261 Spiritualismus II 12 120 f. 123 131 132 Sprache als Offenbarungs= mittel 102 f. II (216) 242 Sprung II 250 Staat 198 II 222 Staatstirche II 133 195 Status ecclesiasticus etc. II 130; integritatis II 154 169 f. 173 Stellvertretung 310 314 324 II (27) 248 Sterben II 250 Stimmung II 224 f. (vgl. Beffimismus und Opti= mismus) 255

Subordination 125 260 Substanz 79 143 II 39 f. 40 44 105 (und Atzi= benzien) 208 246 267 277 278 Sufficientia II 79 Sünde 20 115 f. 156 207 283 f. 300 f. 312 II 9 28 32 95 124 147 Rap. 6. § 76 f. 203 219 231 280 f. Sünde wiber ben Beiligen Beift II 22 87 291 ff. Sündlosigkeit Jesu 287 294 f. Superstitio II 238 Symbol II 112 (Hl. Geift=) 120 Symbole siehe Bekenntni8= schriften Zatsünde II 169 Taube II 14 16 26 34 Taufe II 7 9 10 22 26 31 f. 99 f. 101 ff. 102 118 120 122 125 134 176 184 191 207 Täufertum II 121 125 131 219 270 271 Teufel 41 f. 53 61 63 140 316 II 25 26 129 164 229 232 233 267 270 292 Textfritit II 68 82 Theismus § 18. 40 Theodizee 93 156 f. Theofratie II 157 Theologie 16 31 136 160 Unveränderlichkeit 257 281 II Borm. V 12 21 46 48 69 80 82 Urstand der Gerechtigkeit 86f. 89 140 167 192 207 212f. 234 244 250f. Urfünde 300 II 169 256 276; apophatische Usus tertius etc. (bes Ge= 73: jüdische II 167: ta= tholische 90 II 41; pro= testantische II 73 76: ber Rrifis II 50ff. 141 197 261 272 Theosophie II 261 Thefen, die fünfundneunzig 67 121 II 187 Thomismus II 185 Tier II 19 56 246

Tob 40 143 150 156 158 207 310 f. 331 345 f. II 23 32 124 165 f. (Erb) 168 246 250 261 ff. § 91. 284 f. Tradition 18 20 31 162 II 22 35 46 58 60 67 69 76 169 170 178 235 243 250 Traduzianismus II 168 241 Transsubstantiation = Con= fubstantiation II 105 f. 107 Transszendenz 75 135 II 5 34 44 144 177 294 Trauung II 207 Treue (pistis) II 51 Tridentimum II 183 191f. Trinitatisfest II 15 Troft II 203 270 Tübinger Schule II 89 Tugend II 42 119 164 (splendida vitia) **M**ebel 60 67 119 Überzeugung 25 34 Ubiquität 206 349 Ungehorsam II 159 f. Unglaube II 160 f. 176 187 233 234 260 Unio mystica II 39f. 40 44 207 f. Unitarismus 105 f. Universalismus II 119 Unfterblichkeit 194 II 246 276 ff. 283 Gottes

Timor filialis II 163

Baterunser II 147ff. 197 198 270 Verantwortung II 22 Verdammnis II 155f. 157 168 248 262 278f. Berdienst II 12 42 57 185 189 f. 191

86 f. 92 203

II 154 168 f.

fetee II 155 ff.

Bererbung II 175
Bergänglichteit II 19
Bergebung 123 II 9 32
37 55 103 108 109 122
139 f. 147 160 f. 177 f.
181 f. 186 197 263 281
292 f.

Vergeltung 118 120 II 281 Vergottung 195 Verheißung II 26 30 55

264 271 286 Serklärung II 26 30 55 264 271 286 Berklärung II 180 f.

Vermittlungstheologie § 44 Bernunft (ratio) II 241 ff. und oft Berjöhnung § 26. 130 159

260 §§ 51 bis 53. 323 f. 328 f. 356 II 202 Berffank II 19 37 38 45

Berftand II 19 37 38 45 78 83 169 240 f. 253 257

Versuchung II 145 Vertrauen II 51 53 160 240 und öster

Berzweiflung II 224 225 226 260 ff. und öfter Via negationis etc. 73 ff. 92 f. 120 142 ff. 168 Vitia splendida II 164 Bollenbung II 7 217 266 Bollfommenbelt II 217 f.

**W**agnis II 240 250 **Wahrheit** § 5. 33 50 131

Vorsehung § 30.

154 II 1 13 30 49 74 78 80 82 83 f. 87 f. 95 129 144 175 (bes Mysthus) 212 f. 223 241 243 245 249 f. 251 ff. 263; doppette 26

Weihnachtsgeschichte II 17 26 243

Welt § 9. 59 II 2 19 119 222 ff. 229 262 Ende 269 neue 285

Beltanschauung II, Kap. 8. § 83 (dristliche) 239 244 256 273 281 Beltbild II 222 s. 239 Beltslucht II 230

Werk Christ § 36. § 39. § 54. II 36; Gottes Kap. II § 12. Kap. IV u. V. 137 150 II 985.; bes Geistes II 36

Werke, gute 57 II 176 184f. 187 191 209 f. (Euther!) Werturteile II 171

Wiedergeburt; 262 II 31 43 54 71 158 180 f. 187 189 f. 199 210 236 Wiedersehen II 282 f.

Wille II 19 21 37 38 45 47 49 154 (Freiheit) 169 187 213 (225) 240f. Wiffen von Gott II 46 240

Wissenschaft 15f. 28 109 141 237 339 II vorw.

V 12 45 48 83 f. 89 ff. 96 152 212 f. 222 f. 225 239 249 256 257 262 Wohlgefallen Gottes 104f. 311 II 187 210 248 Wohltat Gottes 53 190 Rap. IV. § 21. 104 f. 114 118 137 140 299 324 II 29 36 38 114 141 144 f. 164 177 207 Wort Gottes 11f. 19f. 101 f. 287 289 f. 348 II 12 18 § 67 54 (Berhält= nis zur Schrift!) 64 f. 69 70 f. § 68 ff. 76 (=Bibel) § 70 f. 111 122 128f. 130f. 134 144 153 241 245 250 257 Wunder 153 f. II (20) 25 48 55 144 152 177 § 85.

Beit II 145 173 178 179 189 228f. (Aion) 268f. 277f. 290 Biel II § 90 und öfter Jorn Gottes 120f. 207f. 300 316 II 168 186 und öfter Jucht (Kirchens) II 119 Jungenreden II 25 29 Julunft II 260f. Jweifel 26 II 80 223 234 260

#### Vom Verfasser erschienen bisher:

Curipides, Jphigenie in Tauris. Überf. mod. Form fich nähernd. 1875. Curipides, Medea. 1876.

Damasus, Bischof von Rom. 1882.

Bedarf Luther wider Jangen der Verteidigung? 1883.

Doktor Martin Luthers Leben, Taten und Meinungen. Drei Bände. 1883. <sup>2</sup>1884.

Reden über die Trunksucht. 1884.

Die Konfessionen und die soziale Frage. 1891.

Unsere Landgemeinden und das Gemeindeideal. 1891.

Der rechte evangelische Glaube. 1892.

Spener in Frankfurt. 1893.

Zu Christus hin. 1897.

Die sittlich=religiöse Gedankenwelt unserer Industriearbeiter. 1898.

Die Religion im modernen Geiftesleben. 1898.

Religion und Moral. 1898.

Die Wahrheit der chriftlichen Religion. 1900.

Reine Lehre, eine Forderung des Flaubens und nicht des Rechts. 1900.

Die Leitfätze der 1. und der 2. Auflage von Schleiermachers Glaubenslehre nebeneinandergestellt. 1904.

Unbewußtes Christentum. 1905.

Das religiöse Wunder und Anderes. 1909.

Die Stellung bes Chriftentums zum Geschlechtsleben. 1910.

Mehr Idealismus in der Politik. 1911.

Satho und Harnack. 1911.

Der Beitrag ber dristlichen Kirchen gur internationalen Berftänbigung. 1912.

Der Deutsche Akademische Freibund. 1912.

Unfere Pflicht zur Politik. 1913.

Dieser Krieg und das Christentum. 1915.

Christenglaube in Krieg und Frieden I. Im Kriege. 1915.

Die Rirche nach dem Ariege. 1915.

Luthers Rechtfertigungsglaube, seine Bedeutung für die 95 Thesen und für uns. 1917.

Luther in Worten aus seinen Werken. 1917.

Das königliche Priestertum der Gläubigen und seine Forderung an die evangelische Kirche unserer Zeit. 1918.

Christentum und Frieden. 1922.

Claubenslehre I. Band. 1. Buch: Von Gott. 1924. 2. Buch: Von Christus. 1925.

> Seit 1887 erscheint, vom Verfasser herausgegeben, die protestantische Wochenschrift:

> > "Die Christliche Welt"

Leopold Klot Berlag / Gotha

Zweimal monatlich — vierteljährlich vier Mark

# ZU MARTIN RADES 70. GEBURTSTAG

4. APRIL 1927

erichien

# Vierzig Jahre "Christliche Welt"

Festgabe für Martin Rabe

Im Auftrag seiner Freunde zusammengestellt von

Hermann Mulert

Mit drei Bildbeigaben — Sechs Mark, in Ganzleinen acht Mark



Diese Schrift hat mit den üblichen Festgaben allerverschiedensten Inbalts nichts gemein. Hinter ihr steht eine Jahrzehnte alte geistige Gemeinschaft, die aus jedem einzelnen der durch Abolf von Harnack eröffneten Reihe von Aufsähen und Gedenkworten spricht. Nicht allein für die Welt der Fachgelehrten geschrieben, fordern sie das Interesse der Gebildeten aller Stände. Ueber 90 der bekanntesten Namen sind bertreten. Die Festgabe ist aber nicht nur eine Geschichte der "Christlichen Welt", sondern in ihr spiegelt sich in ganz einzigartiger Weise die Rulturgeschichte, im besonderen die Kirchengeschichte der letzten Jahrzehnte wider.



LEOPOLD KLOTZ VERLAG GOTHA



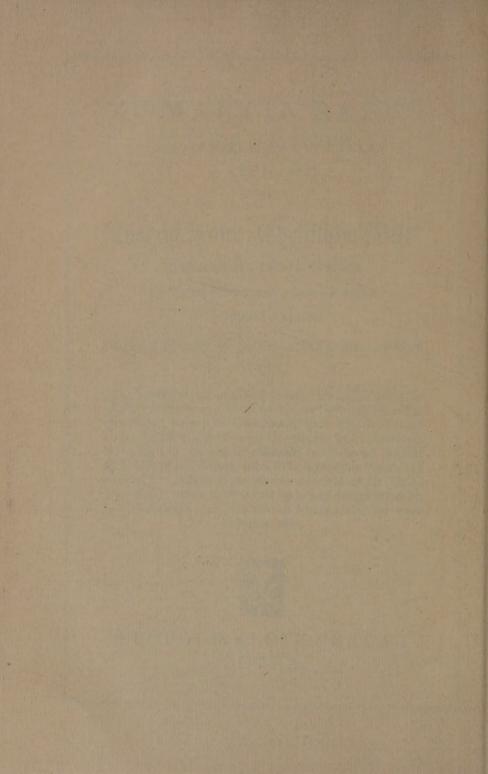

BT 75 R15 Rade, Paul Martin, 1857-1940. Glaubenslehre. Gotha, F.A. Perthes, 1924-27.

2v. in 3. 23cm.

Vol.1, pt.2, and v.2 have imprint: Gotha, L. Klotz. V.2

Bibliographical footnotes.

Contents. - 1.Bd.[1.Buch] Von Gott. 2. Buch. Vin Christus. - 2.Bd., 3.Buch. Vom Geist.

1. Theology,

Doctrinal. I. Title. CCSC/mmb

A1000



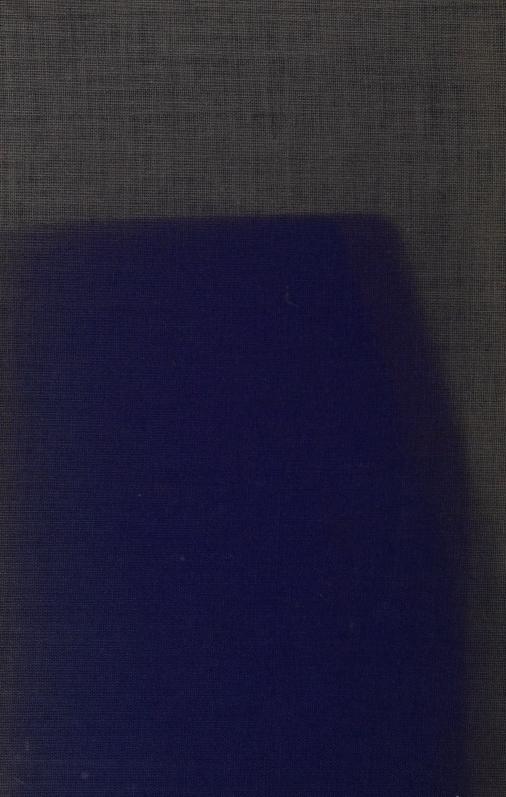